

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

TRANSPORTATION AMERARY

| · |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |



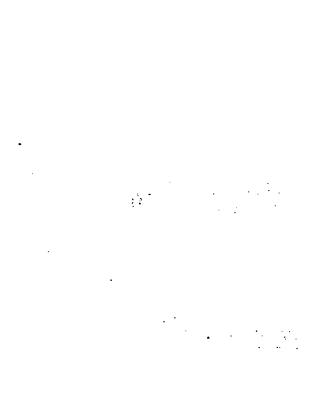

i

:



Allgemeine Belehrungen

über

# Gifenbahnen

und

# Schienenwege

in

popularsfaglider Darftellung

Wen

einem Technifer.

Mning,

Berlag von Bieter v. Jahren.

1846.

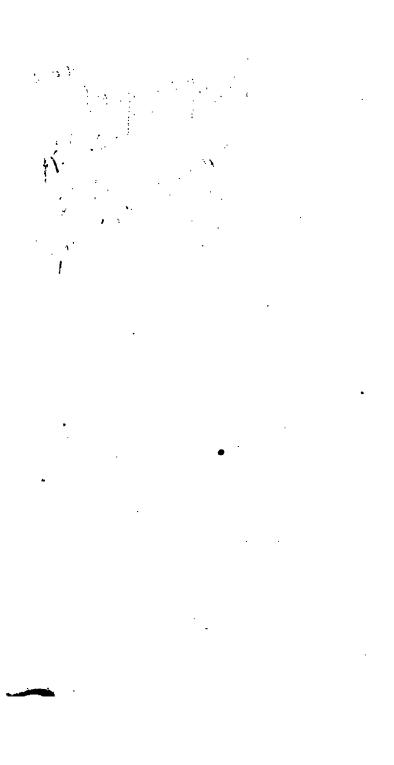

# Allgemeine Belehrungen

über

# Eisenbahnen

und

# Schienenwege

i n

popularsfaglicher Darftellung

non

einem Techniker.

Mainz, Berlag von Bictor v. Zabern. — 4856. TF
144
A44

tracesport.

11405-8.

# Ginleitung.

Der Widerstand, welchen die Fuhrwerke auf den besten Chausseen, vermoge ber Reibung ber Raber auf ber rauben Oberflache ber Chaussee, ju überwinden baben, und welcher bei Thaus und Regenwetter, bei entstehenden Bertiefungen und dadurch nothig werdenden Ausbefferungen noch machft, mußte auf ben Gedanten bringen, dem Kahrgeleise ein folches Material und eine folche Bestalt zu geben, mobei die ermahnten Uebelftande nicht Statt finden. Der Wohlfeilheit wegen wählte man zuerftholz zubenFahrgeleisen; wir finden folche schon vor 200 Jahren in Deutschland in Steinbruchen und in, und bei Bergwerken angewendet, - fogenannte Runftfahrten. Eine berartige Solzbahn wurde Behufe bes Rohlen-Transports von New-castel-upon-Tyne bis zu ben Fluffen Wear und Tyne 1680 erbaut, auf welcher man bie Roblen auf eigende bazu gebauten Dagen transportirte.

Die auf den Holzbahnen gemachten gunstigen Erfahrungen fur bie Fortschaffung ber Lasten, wobei sich herausstellte, daß auf denselben 1 Pferd so viel leistete, als früher 3 bis 4 Pferde auf gewöhnlichen Chaussen, führte die Anlegung der Bahnen von Gußeisen herbei, und soll die erste im Jahre 1738 in England erbaut worden sein. Die Transportwagen wurden unabläßig verbessert und erreichten bereits einige Bollfommenheit. Die allgemeine Ausmerksamkeit wurde jedoch erst auf diesen Gegenstand gelenkt, als im Jahre 1799 dem englischen Parlamente ein Bericht über die günstigen Resultate, welche sich bei dem Transport auf Eisensbahnen herausskellten, abgestattet wurde.

Bon diefer Zeit an wurde auch das Ausland auf diefes verbefferte Kommunifationsmittel aufmertfam, und feit dem Anfange des 19. Jahrhunderts finden wir auch in ben franzbifchen und deutschen Schriften Auffage, worin auf die Wichtigkeit der Eisenbahnen ausmerksam gemacht wird.

England machte seit 1800 und besonders nach hers gestelltem Frieden erstaunenswürdige Fortschritte in der Anlegung der Eisenbahnen. Im Jahre 1806 verssuchte der Maschinenbaumeister, Hr. Trewithick, bereits einen von ihm gebauten Dampswagen auf einer Eisenbahn in Wales, welcher jedoch nur von geringer Wirstung war. Nordamerika, Frankreich und Deutschland benutzen die Ersahrungen der Englander und legten ebenfalls Eisenbahnen an. \*)

<sup>\*)</sup> In Deutschland wurden folgende Eisenbahnen mit holzernen Unterlagen erbaut:

<sup>1)</sup> in ben Jahren 1825 bis 1828 bie Bahn von Bubweis nach Leopolbsschlag und von ba nach Ling;

<sup>2)</sup> von Prag nach Pilfen, beren Bau im Jahre 1828 begann.

Die Bervollfommnung ber Dampfmagen in England burch Brunton, Chapmann und Blentinfop führte im Sabre 1825 endlich auf die Konstruktion eines Dampfe magens auf der Gifenbahn von Darlington, welcher bes reite einige Bollfommenheit erreichte. Aber Die bieberigen Resultate murben burch die Erbauung ber Gifenbabn von Liverpool nach Manchester in ben Jahren 1826 bis 1830 übertroffen; nicht allein hinsichtlich ber Schwies rigfeiten, welche die Unlegung und Erbauung ber Babn verursachte, sondern hinsichtlich ber bewegenden Rraft ber Dampfwagen (Lotomotive), welche auf berfel. ben zuerst in größerer Bollfommenheit angemenbet wurden, und movon weiter unten ausführlicher bie Rede fein wird, bilbet biefe Bahn einen bochft wich tigen Abschnitt in ber Geschichte ber Gisenbahnen, und man fann annehmen, bag mit bem Jahre 1829 eine neue Zeitrechnung fur die Gifenbahnen durch bie Uns wendung ber Dampfmagen beginnt.

Die glanzenden Erfolge der Dampswagen auf Eisenbahnen bewährten sich nicht allein in England, sondern auch auf den Eisenbahnen in Frankreich, Belgien und auf der Rurnberg-Fürther Eisenbahn. Lette Bahn gab in Deutschland den Impuls zu größern Eisenbahnunternehmungen mittelst der Anwendung von Dampswagen, und ist zu hoffen, daß sie einen gedeihslichen Fortgang für die Hauptverbindungswege haben werden.

### Berschiedene Arten von Gifenbahnen.

Die Eisenbahnen tann man in zwei Rlaffen einstheilen, namlich in die liegenden und die schwebenden Eisenbahnen.

#### I. Liegenbe Gifenbahnen.

- a) Flache Schienenwege (railroads) Fig. 1, wobei bie Schienen flach ober etwas abgerundet, und die Rader der Wagen, wovon sie befahren werden, mit einem hervorstehenden Rande an der innern Seite des Wagens versehen sind. Diese Arten von Schienenwege sind bei den neuesten Anlagen allgemein angewendet.
- b) Schienenwege mit hervorstehendem Rande (tramroads) Fig. 2, gegen das Abgleiten der Wagen, findet man bei den alteren Anlagen in England, sind aber wegen der Schwierigkeit, sie zu reinigen, und der größeren Kosten, welche sie verursachen, als ungeeignet befunden worden.
- c) Mit gesenkten Geleisen, Fig. 3, wie sie in ben westindischen Docks zum Transport der Fasser angelegt sind. Es ist jedoch leicht einzusehen, daß diese Art Geleise keine allgemeine Anwendung sinden konnte, weil leicht Schmut in dieselben fallt und sie von diesem schwer zu reinigen sind, wodurch ein bedeutender Berlust an Zugkraft vers anlaßt wird.

d) Gestreckte Balten, durch Querschwellen verbunden, auf welchen eine Schiene von 2 Boll Breite und 1/3 bis 1/2 Boll Dicke aufgenagelt wird, wie Fig. 4 zeigt.

Nehnliche Bahnen sind in Nordamerita fehr beliebt; auch ift biese Konstruktion bei ben Eisensbahnen in Bohmen angewendet. Ihre Unwensbung ift nur in holzreichen Gegenden zulafsig.

#### II. Schwebenbe Gifenbahnen.

Die schwebenden Eisenbahnen, Fig. 5, auch Palmer'sche Eisenbahnen genannt, sind in England nur auf Strecken von circa 1 engl. Meile zum Transport von Baumaterialien und Mehlfassern zc. und bei Pesth in Ungarn in Anwendung gesommen, und haben im Allgemeinen wenig Anklang gefunden. Indessen hat in neuerer Zeit die Festungsbau-Behörde in Posen von dieser Bahn erfolgreiche Anwendung gemacht.

# Liegende Eisenbahnen.

#### Das Planum.

Der Grund (bas Planum), worauf das Gestänge zu liegen kommt, muß die größtmöglichste Festigkeit besiten, benn hiervon ist die Unveränderlichkeit der Lage des Gestänges und der mechanische Effett der Bahn abhängig. Auch muß seine Hohenlage so beschaffen sein, daß er von Flussen oder Bachen nicht aberschwemmt werden kann. Um das Regenwasser aufzunehmen und abzuleiten, sind seitwarts des Planums Graben anzubringen.

Das Gestänge ruht auf Steinbloden von 2 und mehr Fuß in's Gevierte und 10 Boll Dicke, ober auf bolzernen Unterlagern. Auf biefen ruhen bie gußeisernen Schienenlager (chairs), in welchen bie Schienen befestigt find.

#### Gugeiferne Cchienen.

Bei der erften Anlegung der Eisenbahnen bediente man sich zu den Schienen vorzugsweise des Gußeisens, weniger bes Schmiedeeisens; in neuerer Zeit gibt man allgemein den Schienen aus gewalztem Eisen ben Borzug.

Fig. 6 zeigt die Konstruktion der Eisenbahnschienen aus Gußeisen nach der Länge; Fig. 7 im Durchschnitt. Die Länge der Schienen beträgt 4 engl. Juß, die obere abgerundete Breite 21/2 engl. Zoll, die Höhe in der Mitte 5 engl. Zoll und an den Enden 31/2 engl. Zoll. Diese Schienen s sind in gußeisernen Lazgern (chairs) c Fig. 8 durch schmiedeiserne Nägel n mit dem Lager, durch hölzerne Pflode p. p. auf den steinernen Sociel befestigt. In die hölzernen Pflode werden schmiedeiserne Rägel eingeschlagen. Die Sociel macht man von verschiedener Größe, die größten sind 2 Fuß lang, 2 Fuß breit und 10 Zoll start.

Zwischen die Lager und die Steinstäche legt man (erst seit kurzer Zeit) ein mit Theer getränktes Stück Pappe ober alten Hutsitz, welches etwaige Stöße auffängt und das Springen und Losen der ersteren verhindert. Fig. 9 zeigt die Befestigung der Schienen von der Seite und Fig. 10 von oben. Un den Enden stoßen die Schienen entweder stumpf zusammen, oder sind nach geraden oder krummen Linien begränzt.

Das Gewicht ber 3 engl. Fuß langen gußeisernen Schienen auf ber Bahn von Darlington beträgt 53 engl. Pfund, bas ber Schienenlager 6 engl. Pfund.

Die in Frankreich von St. Stienne nach Andrescieux und von ba nach ber Loire angelegten Gifensbahnen haben theilweise gußeiserne Schienen.

### Schienen aus gewalztem Gifen.

Bon den gußeisernen Schienen macht man in neuerer Zeit keine Anwendung mehr, sondern bedient sich allgemein der Schienen aus gewalztem Eisen. \*)

Man gibt bemfelben eine Lange von 15 Fuß engl., und lagt sie von 3 zu 3 Fuß engl. auf Schienenlager ausliegen. Fig. 11 zeigt ein Stud dieser gewalzten Schienen von ber Seite, Fig. 12 im Durchschnitt. Die gewalzten Schienen haben folgende Borzuge vor ben gußeisernen:

<sup>\*)</sup> Um Rhein befindet sich ein Gifenwalzwert zu Raffelstein bei Reuwieb, fobann an ber Mofel auf ber Alf und auf ber Quinte.

- 1) sie sind weniger zerbrechlich als gußeiserne;
- 2) vertheilt sich ber Drud bei ben schmiedeeisernen Schienen auf 5 bis 6 Lager, wodurch das Sinsten ber einzelnen Lager weniger möglich ift;
- 3) haben fie im Binter eine geringere Sprodigfeit.

Ueberdies sind die Preise der schmiedes und gußeisernen Schienen gleich, weil erstere leichter an Masse sein konnen.

Sollte man bei ben Eisenbahnen in Deutschland wegen zu großer Beschäftigung ber Eisenwalzwerke, zu ben gußeisernen Schienen seine Zuflucht nehmen wollen, so sind die Vortheile der gewalzten eisernen Schienen gegen die gußeisernen wohl zu erwägen.

Im Allgemeinen gibt man ben gewalzten Schienen eine parallele, ober wellenformige Form, erstere ist in Frankreich, lettere in England am meisten anges wandt. Den wellenformigen gibt man den Borzug, und hat sie beshalb auch in Belgien angewendet.

Die wellenformigen Schienen find schwieriger ans zufertigen und mithin theurer als die Parallel-Schiesnen; sie gewähren aber sehr wichtige Bortheile im Bergleich zu lettern:

- 1) sind sie bei gleicher Tragfahigkeit 1/10 leichter als bie Parallel-Schienen;
- 2) werben die Stuble, in benen fie ruben, niebriger; biefelben find baber beim Ankeilen bem Springen weniger ausgesetzt, und ift ber Hebels, arm bes Seitendrucks, welcher auf Umkantung ber Lager wirft, weniger lang.

Bas die Starte der Schienen betrifft, so hangt solche von dem Gewichte der Lasten, welche auf der Bahn transportirt werden sollen, ab. Die Dampfwagen drucken am meisten, denn obgleich sie in neuesster Zeit durch 3 Paar Rader unterstützt sind, tommt auf jedes Rad circa 30 Centner. Die Schienen der Liverpool. Bahn wiegen auf 3 laufende Fuß (englisch) 35 Psund; sie sind aber für diese Bahn zu schwach befunden worden, weil sie sich auf den schiesen Ebenen durchgebogen haben, und werden sie jezt durch Schienen von 45 engl. Pfund Schwere (auf 3 laufende Fuß) ersett.

Auf 2 andern Bahnen in Schottland hat man Schienen von 28 engl. Pfund Schwere auf 3 laufende Fuß, welche sich nicht gebogen haben sollen.

Die Schienen der neuen London-Birmingham-Babn wiegen 48 engl. Pfund auf 3 laufende Rug. Belgien hat man Schienen von 40 Pfund Schwere auf 3 laufende Ruß fur steigende Strecken und auf einem schlechten, bem Nachfinken ausgesetten Grunde: und von 35 Pfund Schwere fur wenig geneigte Streden und festeren Boden angewendet. Auf ber Eisenbahn zwischen Koln und ber belgischen Granze find Schienen von 40 Pfund Schwere auf 3 Rug. englisch, veranschlagt. Bei ben gewalzten Schienen fommen zweierlei Arten von Stublen in Anwendung: einfache, welche bie Schienen in ben vier mittleren Tragpunkten unterftugen, und doppelte, in welchen bie aneinander floßenden Enden zweier Schienen gusammen gehalten werben. Erstere wiegen auf ber

belgischen Bahn 6,8 Kilogramm, auf der Kolner Bahn sollen sie wiegen 121/2 Pfund; lettere wiegen auf der belgischen Bahn 7,4 Kilogramm, auf der Kolner Bahn sollen sie wiegen 16 Pfund.

Bei ben neuesten Eisenbahnanlagen, namentlich in Belgien, wendet man keine Schienen mehr an, welche von 3 zu 3 Fuß durchlocht sind, — um die Schiene auf dem Schienenlager mittelst eines schmiedeeisernen Rasgels zu befestigen, — sondern es befindet sich in dem mittlern Schienenlager eine Ruthe, und in dem Schienenlager, wo die Enden zweier Schienen zusammensstoßen, sind zwei Nuthen angebracht, in welche eiserne vierkantige Schließkeile eingetrieben werden, und zwar in erstere einer, und in letztere zwei; bei den mittleren Lagern auf der außern Seite der Schienen, und den Endlagern in entgegengesetzter Richtung von beiden Seiten der Schienen. Fig. 13 zeigt diese Schienen von der Seite und im Durchschnitt, Fig. 14 ein Schiesnenlager mit Schließkeil.

Die Schienen werden, ehe man fie legt, hinsichtlich ihrer Festigkeit probirt, indem man ein bestimmtes Gewicht auf sie herabfallen lagt, welches keine Riffe hervorbringen darf; entstehende Biegungen muffen sich durch hammern entfernen lassen.

Beim Legen ber Schienen muffen felbige nicht bicht an einander schließen, weil sonft, bei großer Warme vermöge ber Ausdehnung bes Eisens, die Schienen sich frummen wurden.

Auf der Bahn von Manchester nach Liverpool sollen bie Schienen sowohl, als auch die Lager und die Sockel

eine geneigte Lage gegen die Mitte der Gifenbahn haben, um die Reibung der conischen Rader der Fuhrwerte aufzuheben, und den Fuhrwerten ein Bestreben nach der Mitte der Bahn zu geben (siehe Fig. 29).

Die Steinblode sind auf der Liverpool. Bahn 2 Fuß lang, 2 Fuß breit und 1 Fuß (englisch) hoch; sie ershalten auf der Sohle eine Schüttung von kleingeschlasgenen Steinen 1 Fuß stark, welche festgestampft werden; auch wird ihr Umfang von demselben Material auf 1 Fuß weit umgeben.

Da wo Damme auf bieser Bahn aufgeschüttet worden sind, ruhen die Schienen wegen des vorauszuschenden Sinkens der Sockel auf hölzernen Unterlagen. Die belgische Eisenbahn hat ebenfalls an denzienigen Stellen des Planums, wo Erde aufgeschüttet worden ist, hölzerne Unterlagen, welche späterhin, wenn der Boden sich gesetzt hat, mit steinernen Sockeln vertauscht werden.

## Ginfache und doppelte Gifenbahnen.

Der größte Theil ber bis jest angelegten Bahnen ift nur einfach, nämlich sie besteht aus zwei Reihen paralleler Schienen. Gine Ausnahme macht jedoch hievon bie Liverpool-Manchester-Gisenbahn, welche durchgängig doppelt gelegt ist, ober vier Reihen Schienen hat. Die französische Eisenbahn von St. Etienne ist ba, wo sie nicht über Brücken und aufgeschüttete Damme geführt ift, boppelt gelegt, jedoch, wo fie über lettere führt, nur einfach.

Die Schienen werden fur die gewöhnlichen Bagengleise 41/, engl. Ruß weit von einander gelegt; auf ber belgischen Gifenbahn find fie 1,4 Meter entfernt; Dieselbe Geleisenweite behalt die Bahn bis Koln. Die Breite bes Dammes in der Rrone auf den belgischen Bahnen beträgt 12 rhein. Ruff, mo benn auf jeder Seite 33/4 rheinl. Auf übrig bleiben. Kur Doppels babnen ift auf der belaischen Babn die Rrone bes Erds bammes 21 Ruß 9 Boll rheinl., auf der Rolner Babn foll bie Kronenbreite 21 Fuß rheinl. betragen. frangolischen Gifenbahn von St. Etienne find die Bagengeleife 11/2 Meter entfernt, und ift auf letterer ba, wo die Bahn einfach ift, ber Weg fur biefelbe nur 41/2 Meter breit nothig, wovon 11/2 Meter auf bie Bahn, und 3 Meter auf 2 Banquette fommen, auf die Graben an den Seiten und das Terrain gu ben Lofdungen bes Dammes ungerechnet. Wo bie Bahn doppelt ift, ift ber Weg 7,4 Meter breit, movon 3 Meter auf Die Schienen, 0,6 Meter auf bas Banquett in ber Mitte und 1,9 Meter auf jedes Banquett an ber Seite fommen. Die Breite bes jur Strafe erfauften Terrains ift 9 Meter.

# Ausweichepläte.

Es verfteht fich von felbst, bag auf jeber einfachen, mehrere Meilen langen Gifenbahn Ausweicheplage fur

das hin und her fahrende Fuhrwert vorhanden sein mussen, und hat man auf der Eisenbahn von Darstington als Grundsat für die Entsernung dieser Ausweicheplätze angenommen, daß man von einem zum andern sehen kann. Besondere Reglements bestimmen auf den Bahnen, welche Wagen bei dem Begegnen in der Hauptbahn bleiben, und welche in den Ausweichungsplatz fahren mussen.

Die Fig. 15 zeigt ben Grundriß ber Salfte eines Ausweicheplates; die kange einer Ausweichung richtet sich nach ben Transportwagen; wo mit Dampfwagen transportirt wird, muß in der Ausweichung wenigsstens der Raum fur den Dampfwagen und sammtliche baran gehängte Wagen vorhanden sein.

Die Entfernung der Hauptbahn von der Nebensbahn beträgt auf englischen Bahnen gewöhnlich 4 bis 5 engl. Fuß. In dem Grundriß Fig. 15 sind die versschiedenartigen Schienenstücke ab, cd und ef, welche in den Fig. 16, 17 und 18 in größerem Maaßstabe vorgestellt sind, bemerklich, Fig. 19 stellt den Durchschnitt von Fig. 16 nach der Linie kl dar, Fig. 20 den Durchschnitt von Fig. 18 nach der Linie mn. Das Geleise in Fig. 19 hat 2 bis  $2^1/_2$  engl. Zoll Breite und  $1^1/_4$  bis  $1^1/_2$  engl. 30ll Tiefe Behuss Aufsnahme der Spurfränze der Räder.

Die Schienenstücke cd und ef sind Zungen von Schmiederifen, welche um die Punkte c und e bes weglich sind und geoffnet und geschlossen werden, je nachdem der Wagen sich bewegen soll. Soll sich ber Wagen in ber Nichtung von A nach B bewegen, so

wird die Zunge od geoffnet, die Zunge ef bleibt gesichlossen; bei dem Ausweichen in die Nebenbahn von A nach C bleibt die Zunge od geschlossen und es wird die Zunge ef geoffnet.

Kahrt ein Wagen von B nach A, fo wird bie Bunge cd geoffnet, die Bunge ef bleibt geschlossen; bei ber Fahrt von C nach A bleibt cd geschloffen und ef wird geoffnet. Bewegt fich ber Bagen von B nach A, fo offnet und schließt ber Wagen bie Bungen burch ben Spuckrang ber Raber nach Bedurfnig. Bei ber Bewegung von C nach A schließt ber Wagen bie Bungen von felbft. hieraus ift ersichtlich , daß nur allein bei ber Bewegung von A nach B der Bagenführer nothig bat, auf die Lage ber Zungen zu achten, und wenn fie fur bie Bewegung, welche ber Wagen nehmen foll, nicht paffen, abzusteigen und bie beweglichen Bungen gurechtzulegen. Es ift aber nothig, bag bie Bungen immer fo liegen bleiben, baf bie Sauptbahn geoffnet ift. Um bie Bungen in ihrer Lage ju erhalten, werben feilformige Gifenbleche o von 4 bis 6 engl. Boll Range und 1/, Boll Dide, welche an fleinen Rettchen befes fligt find, zwischen einen auf ber Schiene angegoffenen Borfprung und die Zungen eingeschoben.

Bur Berhinderung des Anstofens der Spurfranze der Wagenrader an die Spige i, sind auf jeder der außern Seiten die Leits oderi Einweiseschienen gh ans gebracht. Diese Schienen sind haufig von Holz mit Schmiedeeisen beschlagen und von einer Lange von 6 engl. Fuß.

Um die Zunge bei f, wenn ein Bagen von B nach

A gefahren ist, von selbst zu schließen, wodurch die Hauptbahn zur Passage frei wird, hat man die in Fig. 21 dargestellte mechanische Borrichtung angebracht, a ist die feste Schiene, f die bewegliche Zunge; ist f durch die Bewegung des Fuhrwerks von B nach A zur Seite geschoben, so wird diese Zunge durch den Winkel-Hebel bod wieder an die Schiene a ges drückt. Dergleichen Vorrichtungen gibt es noch mehrrere, welche das Schließen der Zunge bezwecken, welche hier füglich übergangen werden können.

#### Durchschneiden der Chaussen und Wege durch die Eisenbahnen.

Das Durchschneiben ber Wege und Chaussen durch bie Eisenbahnen kommt sehr häufig vor, und kann man unter diesen Umständen:

- 1) die Bahn mittelst einer Brude uber die Chauffee, ober mittelft eines Stollens unter bie Chauffee;
- 2) die Chaussee mittelft einer Brude über die Gifens bahn, oder mittelft, eines Stollens unterhalb die Bahn verlegen, oder
- 3) in gleicher Sohe Chaussee und Gisenbahn sich burchschneiden laffen,

je nachdem bie eine ober die andere Berfahrungeweife ben Umftanden gemäß am zwedmäßigften ericheint.

In Fig. 22 ift bas Durchschneiben einer Strafe in gleicher Sobe mit einer Eisenbahn, im Grundriß, und

1

Fig. 23 im Durchschnitt bargestellt. Die Schienen werden auf die gewöhnliche Art auf Sockel, welche in die Straße versenkt sind, in den Lagern befestigt, auf der innern Seite der Schiene aber ein Falz oder eine Deffnung von 2 Zoll Tiese und 1½ Zoll Breite für die Spurkränze gelassen. Um diese Deffnung zu sichern, wird parallel mit der Schiene eine zweite ab gelegt, oder statt dieser zweiten Schiene ein mit Eisen beschlagenes Stück Holz. Die Wagen sahren auf diese Art ohne Anstand über die Straße, so wie auch die Bahnwagen in ihrer Spur fortlausen; es ist jedoch nothig, daß die Deffnung ofter gereinigt wird.

An der Liverpvol. Manchester Gisenbahn ist die in den Fig. 24 und Fig. 25 im Durchschnitt dargestellte Konstruktion Behufs der leichten Reinigung eingeführt worden. Der Kanal ist immer auf 18 Zoll Längs oben geschlossen, wie Fig. 24, dann aber wieder au 18 Zoll Längs oben geschlossen, wie Fig. 25. Die Schiener a, b, von hinlänglicher Stärke sind an Quader steinen befestigt und halten durch die kleinen Quer eisen o, o die Bahnschienen e in der gehörigen Ent fernung, so zwar, daß die lichte Dessnung zwischer den Bahnschienen e und den Schienen a, b immer 11/4. Zoll beträgt.

Der Straßenkoth kann, wo bas Gewolbe offen ift, sogleich in ben unterirdischen Kanal fallen; an ber Stellen aber, welche geschlossen sind, befindet sich au der Mitte des Gewolbes ein Lager, welches die Bahn schienen und die Schienen a und b aufnimmt; der Falz für den Spurkranz ist hier auch vorhanden, unt

ba ber lettere bie Unreinigkeiten auf 18 Boll Beite leicht fortschieben und bis zur nachsten Deffnung bes Gewolbes bringen kann, so erhellet, baß burch biese Einrichtung bas Reinigen ber Falze fast ganz beseitigt wirb.

#### Drehicheiben.

Die von einer Hauptbahn abgebenden Seitenbahnen werden entweder in sanft gekrümmten Bogen angeslegt wie Fig. 26, oder es werden, besonders bei kurzen Rebenbahnen, welche z. B. an das Ufer der Flüsse zu den Abladepläten führen, sogenannte Drehsscheiben angebracht, deren Konstruktion in Fig. 27 im Grundriß und Fig. 28 im Durchschnitt dargesstellt ist.

Diese treisformigen Scheiben sind von Eichenholz und bewegen sich um einen gußeisernen Zapsen a, welcher im Mittelpunkt angebracht ift, und laufen auf 4 gußeisernen Rollen. Lettere sind in gußeiserne Lager b, c, d, e an der hölzernen Scheibe befestigt und laufen auf einer treisformigen Bahn fg, wodurch nun die ganze Scheibe sammt dem darauf befindlichen Wagen in die Seitenbahnen A oder D beliebig gessührt werden kann. Es versteht sich, daß die Seitenbahn nicht allein wie in der Zeichnung, unter einem Winkel von 90°, sondern unter jedem beliebigen Winkel von der Hauptbahn abgesührt werden kann. Um

zu verhindern, daß die Scheibe sich nicht mehr breht, als erforderlich ist, sind Haken oder Retten angebracht, durch welche sie festgestellt wird.

Die Drehscheiben auf der belgischen Eisenbahn sind ganz aus Eisen gegossen. Ein strahlenformiger Kranz mit 8 Frictionsrollen bildet die Unterlage, auf welschem sich in der Mitte der Drehzapfen besindet. Auf Letterm bewegt sich die eiserne Drehscheibe, deren Bewegung durch die Frictionsrollen regulirt wird.

Wo die einfache Bahn bei Bruffel in die dreifache, (wegen der nothigen Ausweichungen) übergeht, sind 7 Fuß 9 Zou rheinl. lange Schienenstücke, ab Fig. 30, der einfachen Bahn beweglich, und werden diese, um den am Ende jeder festliegenden Schiene befindlichen Drehpunkt nach Erforderniß so weit links oder rechts seitwarts geschoben, daß sie mit den Schienen der Nebenbahn in Berührung kommen und ein zusammenshängendes Geleise bilden. Das Verschieben der besweglichen Schienentheile wird mittelst einer an de Unterlagen derselben befestigten eisernen Stange aburch eine ercentrische Scheibe f bewerkstelligt.

Fig. 30 A zeigt die Stellung ber beweglichen erce trischen Scheibe, Behufd Einlentung in die Seite bahn links, Fig. 30 B die Stellung der beweglicht excentrischen Scheibe, zur Einlentung in die Haux bahn und Fig. 30 C zur Einlentung in die Seite bahn rechts.

#### Einfriedigung der Eisenbahnen.

Um bie Eisenbahnen gegen ben Andrang von Mensichen zu schützen, auch das Bieh von denselben abzubalten, bringt man Einzäunungen von Holz, auch wohl von Mauerwerf, besonders in der Rabe von Städten, an, oder man bepflanzt die äußern Grabensränder mit lebendigen hecken.

Da, wo Straßen und Wege die Eisenbahnen durchsichneiden, werden zu beiden Seiten Schlagbaume ans gebracht, welche geschlossen werden, so wie ein Wagenzug auf der Eisenbahn sich naht. Man kann zum Schließen dieser Schlagbaume besondere Wärter anstellen, welche das Schließen und Deffnen der Schlagbaume besorgen, und zu der Zeit, wo die Eisenbahn nicht besahren wird, von ihnen die Eisenbahn nachssehen lassen.

## Gisenbahnen mit hölzernen Unterlagen.

In Amerika hat man eine Konstruktion für die lies genden Eisenbahnen gewählt, welche von der Kons skruktion der englischen Bahnen abweicht. Statt der steinernen Sodel und der Schienenlager dient ein Balken zur Unterlage, auf welchem die Schienen aufgenagelt sind, und hölzerne Querriegel halten die Schienen in gleicher Entfernung. Einer ahnlichen þ

Ronstruktion hat man sich bei Erbauung ber beiden Eisenbahnen in Bohmen bedient. herr Lift, welcher sich um die Anregung der Eisenbahnanlagen in Deutschland verdient gemacht hat, sagt über die Bahnen mit Holzunterlagen Folgendes:

"In England, wo Holz theuer, Eisen wohlseil, Kapital im Ueberfluß und der Transport groß ist, bauet man meistens massive Bahnen, und thut wohl daran; denn man richtet sich nach den besondern Bershältnissen des Landes. In Nordamerika, wo Holz wohlseil, Eisen und Arbeitslohu theuer, Kapital nicht selten, aber gesucht, folglich der Zinssuß boch ist, und wo der Transport erst durch den Einsluß der Bahn bedeutend werden soll, der, wie machtig er am Ende auch sein mag, doch nur allmählig sich zeigt, macht man den Oberbau von Holz und thut ebenfalls wohl daran, weil die Berhältnisse des Landes diese Bauart gebieten."

"Man legt ben Weg für zwei Paar Geleise an, stellt aber nur ein Paar Geleise auf diese leichte wohls seile Weise her, indem man den Raum für das zweite Paar leer läßt. Da die Interessen dieser wohlseile Anlage sehr gering sind, so werden leicht gute Di benden gemacht. Durch den wohlseilen Transp steigt im Lauf von einigen Jahren der Verkehr, folgt das Einkommen, so daß man alsdann die zweite Bo mit Bortheil massiv bauen kann. Da man his allen Bedarf an Bruche und Quadersteinen ur Eisen zc. auf der Holzbahn leicht und wohlseil ganz gelegentlich herbeischafft, so kann man die

um so solider bauen und so viel oder noch mehr am Fuhrlohn ersparen, als alles Holzwerk an der wohlsfeilen Bahn gekostet hat. Uebrigens wird die wohlsfeile Bahn so schnell fertig werden, daß man um ein oder zwei Jahre früher die Bortheile und Einkunfte derselben zu genießen haben wird...

"Kein Sachverständiger, der nicht blos das Technische der Sache, sondern auch die national denomis
sche und sinanzielle Seite derselben in's Auge faßt,
wird bestreiten, daß dies achte und weise Dekonomie
sei. Auch Richt-Techniker werden sich hierüber ein
gunstiges Urtheil erlauben, wenn sie versichert werden
können, daß eine eisenbeschlagene Holzbahn von tuchtigen eichenen Schienen 7 bis 10 Jahre lang so gute
Dienste leistet als die massive, und eben so gut mit
Dampswagen zu befahren ist."

"In Deutschland sind die Gründe für Holzbahnen noch stärfer als in den vereinigten Staaten. Hier ist das eichene Holz nicht theuer, Eisen verhältnismäßig hoch, Arbeitslohn niedrig, Rapital nicht im Uebersstuß; der Berkehr soll erst durch den Einstuß des erleichterten Transports erweitert, vor Allem aber das Bertrauen in diese Berbesserung im Publikum erst gepflanzt werden. Mit diesen Ansichten stimmt ganz der in der Sache praktisch erfahrne Herr v. Gerstner überein. Er selbst hat diesen Plan mit Ersolg in Anwendung gebracht. Nach seiner Berechnung hatte eine massive Bahn zwischen der Donan und der Moldan 52,000 Gulden E. M. per Meile gekostet, während eine hölzerne mit Eisen beschlagene nur auf

12,000 Gulben (b. h. die eigentliche Bahn selbst) per Meile fam. Das Solzwert ift bierbei nur zu 4000 fl. per Meile in Anschlag gebracht, folglich ward eine reine Ersparnif von 40,000 fl. per Meile erzielt. Derfelben Meinung find auch die herren Leon Cofte und August Perdonnet, Die megen ber Gifens bahnen gang England bereifet haben. Auch Herr Ephraim Braoh, Civil. Ingenieur, gibt in feinem Bericht an die Kommisfare ber Susquehanna, und Delamara-Eisenbahn vom 31. Dezember 1831 ben Bahnen mit bolgernen Unterlagen den Borgug, obs gleich steinerne Unterlagen in den benachbarten Thas lern zu haben maren, weil fie 2000 bis 3000 Dollars pro englische Meile weniger toften; weil bei Unwenbung von bolgernen Unterlagen Senfungen, die bei neuen Eisenbahnen leicht entsteben , leichter abgeholfen werden fann; und weil, wenn fpater die Erfahrung bie steinernen Unterlagen als zwedmäßiger ergeben follte, biefelben bann auf ber bereits vorhandenen Babn mit bolgernen Unterlagen, eben fo wie alle ubris gen Materialien leicht herbeigeschafft merben konnen."

Der Ansicht bes herrn List entgegen sagt ber Konigl Preussische Geheime. Dber Baurath Crelle, Journal fur Baukunst Band 9 heft 3:

"Man hort versichern, daß durch biese Bauart so bedeutend an Rosten gespart werde, daß die Einfuhrung der Eisenbahnen in Deutschland dadurch insbesondere werde gefordert werden,"

"Diese Behauptung ist in der Regel nicht richtigame es auf Eisenbahnen in Rußland, Polen, od

durch die großen Wälber in einem Theile von Oftsund Weitpreußen an, wo das Holz nur ungemein wenig kostet, so mochte es wahr sein, daß durch holzerne plattirte Eisenbahnen sowohl in den Anlage. Rosten, als auch auf die Dauer, wirklich eine nambaste Ersparung erzielt werde, obgleich auch dort noch die Schienen selbst vielleicht nicht immer den größeren Theil der Anlage. Rosten verursachen wersden: für Eisenbahnen in Deutschland hingegen, die wenigen Gegenden ausgenommen, wo das Holz im Uederstusse zu sinden, oder doch sehr wohlseil ist, ist die Ersparung an den Anlage. Rosten nicht bedeutend, und auf die Dauer gerechnet, sindet überhaupt keine Ersparung statt, vielmehr kosten die plattirten Bahrnen sogar mehr."

"Bir wollen als Beispiel und Beweis die projektirte Eisenbahn zwischen Berlin und Potsbam annehmen, in melder Gegend ber Preis bes Holzes noch keines, wegs übermäßig hoch ift."

"Bu ben massiven Schienen sind nothig auf bie laufende Ruthe:

Latus 12 -

|                                      | Mth. | Sgr.  | eth.         | Sgr. |
|--------------------------------------|------|-------|--------------|------|
| Transport                            | 12   | _     |              |      |
| ben Fuß schwer, ju 6 Rth.            |      |       |              |      |
|                                      | 15   | 91    |              |      |
| Für das Segen der Steine,            |      | ~-    |              |      |
| •                                    |      |       |              |      |
| Legen und Befestigen der             | •    |       |              |      |
| Schienen =                           | 3    |       | 00           | ~4   |
| Bu ben plattirten Schienen           |      |       | 30           | 21   |
|                                      |      |       |              |      |
| find nothig auf die laufende         |      |       |              |      |
| Ruthe 36 laufende Fuß ter-           |      |       |              |      |
| niges Fichtenholz, 10 Boll           |      | ٠.    |              |      |
| im Quadrat stark, zu zwei            |      |       |              |      |
| Querschwellen, jede zu 6             |      |       |              |      |
| Fußlang und zu zwei Schies           |      |       |              |      |
| nenträgern jeden von 12 F.           |      |       |              |      |
| lang zu 71/2 Ggr =                   | 9    |       |              |      |
| 96 % Gifen gu ber eifernen           | ,    | ,     |              |      |
| Plattirung von 1 Quadrats            | •    |       |              |      |
| Boll Querschnitt zu 6 Rthl.          |      |       |              |      |
| ben Centner =                        | 5    | 7     |              | •    |
| Für bas Bearbeiten, Legen            |      |       |              |      |
| u. Befestigen ber Schienen =         | 3    |       |              |      |
|                                      |      |       | 17           | 7    |
|                                      |      |       |              |      |
| Es werden also erspart auf die laufe | nde! | Ruthe | 13           | 14   |
| thut auf die Meile                   | •    | . 26  | 69 <b>33</b> | 10   |
| Alles Uebrige bleibt. Die gefam      | mten | Unla  | iges Ri      | ften |
| ber Bahn werben nun, wie o           |      |       |              |      |
| 150,000 Rthir. auf die Meile be      |      |       | •            |      |
| fich die Ersparung an ben Anlag      |      |       |              |      |

auf ben funften Theil der Kosten der Bahn, und genauer nur auf etwa 18 pCt., und ist also schon keineswegs sehr bedeutend."

"Nun aber kann bas fichtene Holz ber Erfahrung aufolge im Freien, und an der Oberflache der Erde, jum Theil in berfelben liegend, bochftens 4 Sahre bauern und muß folglich alle 4 Jahre erneuert werben. Eichen . Holz mochte zwar wohl doppelt so lange porhalten: aber es ift bei Berlin auch doppelt fo theuer als bas Richtene, und in fo großer Menge, wie es bier nothig fein wurde, gar nicht zu haben. Es fommt baber an Erhaltungsfosten auf bas Jahr zunächst der vierte Theil der Kosten des Solzes und bes legens ber Schienen von refp. 9 und 3 Mthlr., 3 Rtbl. — Sa. tbut . rechnet man ferner, daß außers ften Kalles die eiserne Plattirung 10 Jahre vorhalt, fo fommt noch ber 10te Theil von 5 Rthlr. 16 7 Sar. binzu, thut Die jahrlichen Unterhaltungs: kosten werden also auf die laus fende Ruthe sein . 3 Mthl. 16 Sg. 7066 Rtbl. 20 Sg. thut auf die Meile Die Erhaltungsfoften ber maf. fiven Schienen betragen den Erfahrungen auf andern Eisenbahnen zufolge bochstens 1500 also fostet d. plattirte Bahn zu er-

5566

20

halten jahrl. mehr als d. massive.

Transport 5566 Rtbl. 20 Sa.

Die Zinsen der obigen Ersparung an ben Unlagefoften von 26,933 Rthlr. 10 Sgr. betras gen aber au 5 pCt. nur . . . 1346 Rthl. 20 Sg also fostet die plattirte Bahn 4220 Rtblr. jabrlich auf die Deile mehr als die massive, mas einem bobern Anlage-Rapitale von 81,733 Rthlr. 10 Sgr. entspricht. Und ba nun die Preise bes bolges in Deutschland nur felten geringer find, als bei Berlin, haufig aber noch bober, fo folgt: bag bie Behauptung, plattirte Schienen gemabrten im Allgemeinen eine wesentliche Ersparung, unbegrundet ift; und da ferner auch noch ber Umstand in Betracht fommt, daß eine fo große Consumtion von Baubolg, bie fich in ber That auf nicht weniger als mindeftens 500 Stamme guten Bauholzes jahrlich auf jede Meile belaufen murbe, fur Gegenden, mo ichon bas Solz fehlt, fehr große Rachtheile und Bedenken hat: fo folgt, daß die Befolgung des Rathes, eifensplattirte Bahnen zu machen, die Bortheile der Gifenbahnen fur Deutschland nicht allein nicht erhohen, sondern wesentlich vermindern, und also ihre Einführung nicht fordern, fondern erschweren murbe."

Holzerne Unterlagen für Eisenbahnen dürften im

1) in Gegenden, wo Saw und Bruchsteine ganglich mangeln:

- 2) da wo holz im Ueberfluß vorhanden ist und mits hin geringen Werth hat; und
- 3) der Boden nicht die gehörige Festigkeit besitzt und ein Sinken der Sockel zu befürchten ist.

# Schwebende Gifenbahnen.

Nachdem vorstehend das Nothigste aber liegende Eisenbahnen gesagt worden ift, folgt weiter unten bie Beschreibung ber Ronstruktion ber von benfelben ganglich abweichenben schwebenden Eisenbahnen.

Der eigentliche Erfinder dieser schwebenden Eisensbahnen ist der verstorbene herr v. Baader, welcher im Jahre 1815 in England ein Patent darauf gesnommen hat. Wie dem Verfasser nicht anders bekannt ist, hat jedoch der Englander Palmer die zwei dersartigen in England bestehenden Bahnen von eirea 1 engl. Meile Lange erbaut, und sind die schwebenden Bahnen unter dem Namen der Palmer'schen bestannt geworden. In England sind diese Bahnen nicht beliebt, und auch eine in der Nahe von Pesth Behufs des Steintransports im Jahre 1829 erbaute schwebende Eisendahn hat (nach v. Gerst ner) wegen ihrer bedeutenden Gebrechen wieder abgebrochen werden mussen.

In neuerer Zeit sind jedoch wieder dergleichen schwebende Bahnen in Wetter an der Ruhr und in Posen erbaut worden. In Posen hat die Bahn nach einem 1½ jährigen Bestehen ein sehr gunstiges Resultat sowohl für die baselbst angewandte Konstruktion

als auch hinsichtlich bes Ertrags gewährt. Da mit bieser Art von Bahnen bebentende Bortheile verknüpft sind, und dieselben zum Transport von Steinen, Rohlen, Erzen u. s. w. sehr geeignet erscheinen, so folgt hier die aussührliche Beschreibung der Bahn, wie sie in der Schrift: "die schwebende Eisenbahn bei Posen" (1834 bei Mittler) von dem Erbauer ans gegeben ist.

Sie besteht Fig. 5 aus holzernen 6 bis 8 3ou \*) ftarten Standern (a, a) die in Entfernungen von 12 gu 12 Fuß auf 1/4 bis 1/3 ihrer Lange fentrecht in bie Erbe eingesett find. Dben ift eine 2zollige eichene Boble b, von 24 Fuß lange auf die bobe Rante eingelaffen und auf diefelbe eine 11/2 Boll breite 1/4 Boll bide Eisenschiene mit Holzschrauben flach befestigt. Diese Schienen liegen fo, baß fie bie Stoffugen ber eichenen Bohlen immer überbeden, und fo ein Auseinanderweichen ber Boblen unmöglich machen. beiden Seiten find an die Stander auf einer gewiffen Sohe noch Seitenbretter co angenagelt, die verbinbern, daß die Wagen nicht schwanken fonnen. ben Bagen fonnen Reibungerollen dd angebracht merben, die langs diefer Bretter binlaufen, um bie Reibung zu vermindern, und macht man biese Reis bungerollen von Gifen, ober überzieht fie bamit, fo ift es angemeffen, auch auf die Seitenbretter noch eine bunne eiferne Schiene aufzunageln, langs beren

<sup>\*)</sup> Die bei der schwebenden Eisenbahn vorkommenden Maaße sind in rheint. Maaße, 1 rhein. Ruthe = 12 rh. Fuß ausgebrückt.

bann bie Frictionsrollen mit besto geringerer Reibung laufen.

Die Wagen haben nur ein Rad e, mit fester Achse, auf ber ein vierediger Rahmen f ruht, ber bas eigentsliche Wagengestell auseinander halt, zu welchem Behuf noch außerdem zwei eiserne Bugel g bienen.

Die Figur ergibt die ganze Einrichtung des Wagens, die durchaus hochst einfach ist. Man sieht leicht, daß an dem Wagen brechen moge, was wolle, doch nie ein Herabfallen besselben von der Bahn möglich ist. Es ist angenommen, daß ein jeder solcher Wagen 10 Centner, also auf jeder Seite 5 Centner lade. Die schwebende Bahn durfte aber nur wenig stärfer gemacht werden, um Wagen zu tragen, die bei einem Durchmesser des Rades von 4 bis 5 Fuß 20 bis 30 Centner tragen könnten, mahrend das Rad hier nur 30 Zoll hat, was mit den gewöhnlichen Wagen auf Eisenbahnen übereinkommt.

Bei mehreren angestellten Bersuchen ergab sich, daß der Widerstand etwa 1 Pfund auf 1 Centner, also 1/110 der ganzen Last betrage, welches Berhältnis bei vollkommener Einrichtung der Wagen noch vergrößert werden wird, und mit dem auf guten engslischen Bahnen übereinkommt, um so mehr, da die Angaben hierüber oft sehr unverdürgt sind. Nimmt man die Zugkraft eines Pferdes bei 3 Fuß Geschwindigskeit und 8 Stunden täglicher Arbeitszeit nur zu 120 Tan, so wird ein solches auf dieser Eisenbahn auf die Dauer täglich 120 Etnr. 31/2 Meile (die Meile 2000 Ruthen rheinl.) weit fortziehen, welches mit den Lei-

ftungen auf ben gewöhnlichen englischen Eisenbahnen übereinkommt.

Die Kosten dieser Bahn haben bei Posen, wo Masterial und Arbeitslohn ziemlich theuer ist, auf 370 rheinl. Ruthen Länge, einschließlich 25 Transportwas gen eirea 3000 Athlr. Preuß., den Antauf des Grundseigenthums ungerechnet, betragen, wonach die Kosten sich auf die Meile (zu 2000 rheinl. Ruthen) einsschließlich des Antauss des Grundeigenthums auf 12,000 Athlr. herausstellen wurden. Die speciellen Kosten-Berechnungen werden späterhin bei Angabe der Kosten der ausgeführten liegenden Eisenbahnen angegeben werden.

Die vorstehend angeführte Konstruktion ber schwes benden Eisenbahn hat noch folgende wesentliche Bors züge vor den früher gebauten schwebenden Eisenbahnen:

1) Die Bahn kann von jedem Dorksimmermann und jedem Dorkschmied, aus Materialien, die überall zu sinden sind, in wenigen Stunden erzrichtet werden, und selbst wenn die Arbeit nicht sehr sorgkältig ausgeführt wird (was, wie sich von selbst versieht, bei liegenden Eisenbahnen wegen der Parallelität beider Geleise sehr wichtig ist), erwächst eben kein großer Nachtheil daraus, da überdem allen Mängeln sehr leicht abges holsen werden kann. Eben so leicht und einsach ist die Einrichtung und Ansertigung des Wagens, und nur das gußeiserne Rad mit der sorgkältig. abgedrehten eisernen Are ersordert besonders dazu geeignete Werksätten;

2) Daburch, baß die Wagen nur ein Rad haben, fann man der Bahn, ohne wesentlichen Rachtheil und Erschwerung der Fahrt, sehr starte Krümsmungen geben, während bei gewöhnlichen Wagen dies eine Hauptschwierigkeit ausmacht. Man fann demungeachtet immer mehrere Wagen aneinander hängen. Bei einem angestellten vorläufigen Versuch wurde eine Krümmung von 6 Ruthen Radius mit wenig verstärkter Kraftäußerung durchlausen.

Bur Bewegung ber Wagen auf ber Bahn werben Pferbe angewandt und an ben Stellen, wo ber Boden nicht gunftig ift, Riespfabe angefchuttet.

Die Ausweichen fur eine einfache schwebenbe Bahn bestehen in einem Bahntheil, welcher in einer Angel beweglich ist, und mittelst welchem jeder Wagen auf ein zweites Stud Bahn, was mit der eigentlichen Bahn parallel geht, geleitet werden kann.

Die Preußische Staatszeitung Rro. 22 vom Jahre 1836 theilt über die Posener schwebende Eisenbahn folgende Notizen mit:

| hatte, in Ermangelung ber (<br>muffen à 25 Sg. pro Taufend<br>Es wurden auf ber Eisen- |                      |              |    |          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----|----------|---|
| bahn nur gezahlt einschließ                                                            |                      |              |    |          |   |
| lich der Reparaturen                                                                   | <b>1</b> 39 <b>5</b> | <b>" 13</b>  | ,, | 5        | " |
| Also wurden durch die Gisen-                                                           |                      |              |    | <u>.</u> |   |
| bahn gespart                                                                           | <b>1568</b>          | <b>,,</b> 24 | "  | 11       | " |
| Außerdem vergutete ber Un-                                                             |                      |              |    |          |   |
| ternehmer fur die Benutung                                                             |                      | •            |    |          |   |
| ber Eisenbahn zur Anfuhr ber                                                           |                      |              |    |          |   |
| 11861/2 Rlafter Holz à 3Sg.                                                            | 118                  | <b>" 19</b>  | "  | 6        | " |
| Mithin reiner Gewinn                                                                   | 1687                 | <b>" 14</b>  | "  | 5        | " |

Die Roften ber gangen Unlage, einschließlich ber Bagen betragen bis Ende 1835 3679 Rthir. 26 Sgr. Sonach ist in ben 11/2 Jahren, seitbem bie 9 Pf. Eifenbahn im Bange ift, bereits ziemlich bas halbe Anlage , Rapital erfest. Die angewandten, nur 1/4 Boll ftarten Schienen von gewalztem Gifen zeigen fich jest nach langerem Gebrauche als etwas zu schwach, und werden nach und nach burch ftartere von 1/2 Boll Dide und von Schmiebeeisen erfett, indem bie erftern an einigen Stellen gang und gar losblattern, auch bie barunter liegenden Gichenboblen zu febr angreifen, welche lettere wegen ihrer ungleichformigen Textur und Zusammenziehung beim Trodnen sich überhaupt au bem fraglichen Bebuf nicht fo geeignet zeigen als tieferne. Auch murbe es zwedmäßig fein, ben Stanbern statt 12 Rug von Mitte zu Mitte nur 9 bis 10 Rug Entfernung von einander zu geben.

Statt ber Schrauben werden jest zur Befestigung ber Schienen nur Ragel angewandt. Dies find die wesentlichsten Berbefferungen, die bei ber Reuanlage einer solchen Bahn, als Resultat der hier gemachten Erfahrungen, zu berücksichtigen sein burften."

Die von dem Salinen-Direktor herrn v. Bodmer angegebene schwebende Eisenbahn ist doppelgleisig und viel zusammengeseigter als die vorstehend beschriebene Posener Bahn, und da lettere im Gebrauch als zweckmäßig sich bewährt hat, so wird die v. Bodmersche Bahn hier nicht weiter berührt.

Rachstehend sind die Bortheile und Rachtheile der schwebenden Eisenbahnen, im Bergleich zu ben lies genden Eisenbahnen, turz angegeben:

Bortheile ber schwebenden Gifenbahnen:

- 1) Sie leisten mit einem Geleise, mas sonst zwei Geleise thun;
- 2) ihre Erbauung tann in furger Zeit bewirft werben;
- 3) es wird die vorhergehende Regulirung bes Terrains und des Planums erspart, und find nur bei großen Riveau-Differenzen, und bann auch in geringerm Maaße als bei liegenden Eisenbahnen, erforderlich;
- 4) die schwebende Eisenbahn wird niemals durch Schmut oder Schnee verdorben;
- 5) erfordert ihre Anlage weniger Terrain;
- 6) die Wagen tonnen nie umgeworfen werden oder aus ber Bahn gleiten;
- 7) bas Aufe und Abladen ber Waaren ist auf einer

- folden Bahn viel leichter, weil bas Rad oben geht und die Ladung unten hangt;
- 8) Ausweichungen und Durchfahrten fur andere Bas gen find ohne Mube anzubringen;
- 9) alle Reparaturen find viel leichter auszuführen, da alle Theile zugänglich find und die Konstruttion einfach ist;
- 10) bie auf holz befestigten Schienen werben nicht fo leicht lofe, ale bie in Stein eingelaffenen ber gewöhnlichen Bahnen.
  - Gegen die schwebenden Gifenbahnen wendet man ein:
  - 1) daß ihre Dauer geringer als die ber gewöhnlichen Bahnen ift;
  - 2) daß es unvortheilhaft ift, die Ladung auf viele Wagen zu vertheilen, meil dann bas Berpacken, Aufladen, Abladen und Bewegen berfelben zu schwierig fei;
- 3) daß das Pferd nur seitwarts derselben gehen tonne und dadurch eine viel großere Seitensreibung entstehe. Diese Seitenreibung findet jedoch nur bei dem ersten Wagen statt.

Bu ben schwebenden Eisenbahnen kann man auch biejenige Konstruktion zahlen, welche in ben vereinigten Staaten zwischen Charleston und Augusta an ben Stellen ausgeführt worden ist, wo die Eisenbahn einer Aufschüttung bedurfte, und durch sumpfiges Terrain geführt werden mußte. Man hat daselbst zwei parals lele Reihen Pfähle von 25 bis 38 Centimeter Starke in der Entfernung von 1,97 Meter in sich und die Reihen in der Entfernung von 1,83 Meter mittelst

Rammen eingeschlagen, die sich gegenüberstehenden Pfahle in den beiben Reihen über dem Boden mit einem holm verbunden und auf lettere zwei Reihen Balten mit barauf genagelten Schienen gelegt.

An denjenigen Stellen, wo die Sobe der Pfahle 3 Meter über dem Boden beträgt, sind die Pfahle durch ein Andreastreuz verbunden; bei noch größerer Sohe der Pfahle hat man Seitenstreben angebracht, und bei einer Hohe von 5,5 Meter über dem Boden einen Bod von der Form eines AL auf die überholmten Pfahle aufgesest.

Diese Bahn wird durch Dampfwagen befahren; ber Personentransport geschieht mit einer Geschwindigkeit von 81/4 Lieues in ber Stunde.

Die Roften diefer Bahn haben 32 Franten per laus fende Meter betragen.

Beitere Nachrichten über diese Bahn enthalt die Schrift: Chemins de fer américains etc., par Gme. Tell Poussin. Paris 1836. Seite 144—157.

# Von den auf Eisenbahnen zum Trausport bestimmten Wagen.

Die früher auf ben Eisenbahnen mit Kantenschienen gebräuchlichen Bagen unterschieden sich sehr wenig von den gewöhnlichen Fuhrwerken. Aber mit Einführung der platten Schienen erhielten die Fuhrwerke eine veränderte Konstruktion; die frühere große Be-

lastung wurde auf mehrere Wagen vertheilt; die Raber erhielten an der innern Seite einen Spurfranz, um das Ausweichen des Fuhrwerts von der Bahn zu vermeiden, auch führte man gußeiserne Rader ein, und machte die schmiederisernen Achsen in benselben fest.

Die Fuhrwerte auf den Eisenbahnen durfen tein bewegliches Bordergestell haben, weil dadurch dasselbe zu leicht aus der Bahn springen könnte, die Rasten der Wagen mussen auf zwei parallelen und durch ein ganz unnachgiebiges Gestell verbundenen Achsen ausruhen, um das Ausweichen aus der Bahn zu verhüten. Die Umdrehung der Rader muß in einer senkrechten Ebene erfolgen, weshalb die Rader in den Achsen seit sind. Hieraus folgt, daß die Rader in Krummungen der Bahn wegen der Parallelität der Achsen einen besondern Widerstand zu erleiden haben.

Die Raber werben aus Gußeisen gefertigt und haben bei ben verschiedenen Bahnen auch verschiedene Größen; gewöhnlich beträgt der Durchmesser 28, 30 bis 32 engl. Zoll. Die Rabe des Rades mißt mit Einrechenung der hieran besestigten Ringe 6 engl. Zoll im Durchmesser und eben so viel in der Länge. Die Rabe bildet im Gusse keinen massiven Körper, sondern sie wird bei ihrer Formung durch drei Schnitte in drei gleiche Theile getheilt, damit das Eisen sich beim Abfühlen gehörig zusammenziehen kann, und keine Spannung in den Speichen und dem Radkranze übrig bleibt. In diese Schnitte werden nach dem Gusse schwiederseiserne Keile eingetrieben und zu jeder Seite

ber Rabe schmiedeeiserne Ringe glubbeiß angetrieben; biese ziehen bei ihrem Abkühlen die Rabe zusammen und geben ihr wieber die vollkommene Festigkeit.

Die Felgen der Raber muffen eine größere hatte haben, als der gewöhnliche Guß in Sandformen gewährt. Man bedieut sich zur Erreichung dieses Zweckes des sogenannten Schalengussed und legt in die Sandsform einen nach der Krümmung der Felgen genau ausgedrehten, mehrere Zoll dicken gußeisernen Ring ein, welcher mit Del bestrichen wird. Das stüssige Gußeisen erstarrt an diesem mit Del bestrichenen Ringe sehr schnell, erhärtet an seiner Oberstäche und bildet unter derselben ein frystallinisches oder strahliges Gestüge, wodurch die Oberstäche so sehr gehärtet wird, daß die Rader mehrere Jahre dauern. Je dicker der eingelegte eiserne Ring ist, desto tieser geht das strahlige Gestüge in den Radkranz.

In die Nabe wird eine cylindrische Deffnung von 2 bis  $2^1/2$  engl. Zoll Durchmesser winkelrecht auf die Radsläche gebohrt, die schwiedeeiserne auf 12 Zoll von den Enden abgedrehte Achse in die Deffnung der Nabe eingesetzt und hierauf eine Deffnung von 6 bis 8 kinien im Durchmesser zur Halfte in die Achse und zur Halfte in die Rabe gebohrt, mit einem schmiedeseisernen Stifte vernagelt und auf diese Art die Achse mit der Nabe sess werden.

Gewöhnlich erhalt das Rab 12 Speichen, welche entweder fentrecht auf der Rabe stehen oder auch Sformig gestaltet sind, jedoch gibt man ersteren neuer, bings wieder den Borzug.

Die Achslager befinden sich auf alteren Eisenbahnen meistens am Obergestell zwischen beiden Rabern; es sind halbtreisformige Rinnen aus Hartguß ober aus' Messing angefertigt. Besondere Borrichtungen sind angebracht, um den Achsen beständig Schmiere zuzusühren.

Bei ben neuern Fuhrwerten befinden sich die Stutzpunkte des Wagengestells nicht mehr wie früher zwis
schen den Radern, sondern außerhalb berselben auf
ben zapfenartig verlängerten Achsen. Durch diese Anordnung konnen die Achsen unbeschadet ihrer Festigkeit viel schwächer gemacht werden, wodurch die Reibung vermindert wird. Auch sind Drucksedern angebracht, durch welche die Verbindung der Radsachsen mit dem Wagengestelle bewerkstelligt wird, sie beseitigen alle Stoße und dienen sowohl zur Schonung ber Eisenbahn als auch der Wagen.

Die Einrichtung ber Fuhrwerke auf Eisenbahnen ist nach Beschaffenheit ber zu transportirenben Gegens ftande verschieden. Es gibt beren folgende:

- 1) Bagen jum Personen-Transport, sowohl bebecte als auch unbedecte mit Eleganz ausgestattet;
- 2) bewegliche Stalle jum Transport von Pferden ic. mit Lattenverschlägen;
- 3) Wagen zum Gutertransport mit niedrigen Rasbern, um Ballen, Sade 2c. darauf zu legen. Sie erhalten mafferdichte Uebermurfe;
- 4) Wagen mit Raften jum Transport von Roblen, Steinen zc.;
- 5) Erd. und Steinkarren auf niedrigen Radern, um

bas Aufladen zu erleichtern , mit Borrichtungen zum Aussturgen.

Das Gewicht der Fuhrwerke wechselt zwischen 22 bis 35 Centner und die Wagen laden durchschnittlich 11/2 Mal so viel, als sie felbst schwer sind.

Es ift im Allgemeinen fehr vortheilhaft, nur einerlei Form von Fuhrwerten zu haben; eine zu große Mannigfaltigfeit von Wagen verursacht große Storung auf den Ladeplagen.

Insbesondere ift es bei entstehenden Reparaturen fehr fibrend, wenn die Achsen, Achsenlager, die Raber und übrigen eisernen Berbindungsstude fehr von einander abweichen.

Zum Anhalten der Fuhrwerker, oder zum Mäßigen der Bewegung bei dem Herunterfahren geneigter Strecken auf den Eisenbahnen, bedient man sich einer Bremse, welche durch die Reibung an den Rädern wirft, und ihre Geschwindigkeit je nach dem angewendeten Druck herabstimmt. Die Bremse besteht in einer gebogenen, eisernen, um einen Zapsen beweglichen Stange, welche mit zwei Ansähen von Holz versehen ist, und welche sich bis an das Ende des Wagens verlängert (siehe Fig. 32). Will man die Bewegung hemmen oder verzögern, so wird auf diesen Hebel gedrückt, wodurch die beiden Holzansähe sich nach Maaßgabe des angewandten Druckes an die Oberssidche der Radselgen pressen und den Wagen still halten, oder bessen Bewegung verlangsamern.

Bahrend ber Bagen im Gang ift, wird ber Bremebebel von einem fleinen, am Bagen befestigten Saten getragen, fo bag fich bie beiben Raber gang frei umbreben.

Von dem Widerstand, welchen ein Fuhrwerk bei seiner Fortbewegung erleidet.

Jedes Fuhrwert hat bei seiner Fortbewegung einen Widerstand von zweierlet Art zu überwinden:

- 1) benjenigen, welcher burch bie Reibung
  - a) ber Achsen in ben Buchsen ber Raber,
  - b) ber Rabfelgen auf ber Straße entsteht, und
- 2) daß das Fuhrwert, so wie auch die ziehenden Thiere oder Maschinen, wenn die Bahn nicht horizontal ist, auf dieselbe allmählig hinauf ges hoben werden mussen.

Die erste Art bes Widerstandes last sich durch die Ronftruktion der Eisenbahn, und zweckmäßige Ronsstruktion der sich auf derselben bewegenden Fuhrwerke bedeutend vermindern, der zweite Theil des Widerstandes ist für jede Art des Fuhrwerkes und der Straßens bahn ein und derselbe.

Hieraus folgt, daß eine Eisenbahn nur denjenigen Theil des Kraftauswandes erspart, welcher zur Ueberswindung der Reibung weniger nothig ist, als auf der Chaussee, der andere Theil der Zugkraft aber, welschen das Emporheben der Last auf geneigten Strecken erfordert, bleibt auf der Eisenbahn wie auf der Chaussee derselbe.

Man nimmt an, daß auf einer horizontalen Chausse ein Pferd bei gut gebautem Wagen mit eisernen Ach, sen, mit 3½ Fuß Geschwindigkeit in der Sekunde, bei 24 Entr. Ladung 4½ Weile (à 2000 rhein. Ruthen) zurücklegt. Das namliche Pferd bei gleicher Geschwinsbigkeit vermag jedoch bei zweckmäßig gebauten Wagen auf der horizontalen Eisenbahn 240 Centner fortzuziehen. Daher verhält sich die Kraftaußerung eines Pferdes auf der horizontalen Chaussee und horizontalen Eisenbahn zu einander wie 1:10.

#### Einfluß der Steigungen auf den Verluft an Jugfraft.

Bei schiefen Flachen ober geneigten Ebenen ift biefes Berhaltniß jedoch ein anderes, weil bie Rraft,
welche notbig ift, eine Last eine schiefe Flache hinaufzuziehen, den eben so vielten Theil der Last ausmacht,
wie die Steigung der Flache von ihrer Lange.

Die Ersparung an Kraft bei ber Fortbewegung ber Fuhrwerte auf Eisenbahnen im Vergleich zu ber Fortbewegung auf Chausseen beträgt:

| Steigung ber Strase gegen ben Horizont. | Ersparung an<br>Zug <b>t</b> raft. |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| O. oder horizontal.                     | 90 pCt.                            |
| 1 auf 240                               | 819/11 "                           |
| 1 " 120                                 | 75 "                               |

| Steigung ber Straße gegen<br>ben Horizont. |          |    | Crsparung an<br>Zugkraft.         |     |  |  |
|--------------------------------------------|----------|----|-----------------------------------|-----|--|--|
| 1                                          | auf      | 72 | 67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> pc | it. |  |  |
|                                            |          | 48 | 60 "                              |     |  |  |
| 1                                          | "        | 36 | 54 "                              |     |  |  |
| 1                                          | <b>,</b> | 24 | 45 "                              |     |  |  |
| 1                                          | "        | 18 | 381/2 "                           |     |  |  |

Ans Borstehendem ist ersichtlich, wie wichtig' bie Horizontalität der Eisenbahnen ist und welcher Bersluft an Zugfraft bei mäßigen Steigungen entsteht. Die Berücksichtigung der Steigungen ist aber bei Anwendung der Dampswagen noch wichtiger.

Bei einer Steigung von 1 auf 310 muffen schon ftartere Dampswagen augewendet werden, als wenn die Eisenbahn horizontal mare. Auf einer Eisenbahn, wo Steigungen von mehr als 1 auf 176 vorkommen, muß man schon Hulfsbampswagen anwenden.

Steigungen von mehr als 1 auf 106 tonnen mit Bortheil nur mittelst stehender Dampfmaschinen mit Seilen überstiegen werden. \*)

Die Steigung auf ber Eisenbahn von Liverpool nach Manchefter von 1 auf 94 an ben ichiefen Flachen von Rainshill, wird burch einen Sulfsbampfwagen überwunden, um ber Unannehmlichkeit überhoben zu fein, baselbst sonst zwei stehenbe Dampfmaschinen errichten zu muffen.

#### Mittel, um die Steigungen zu vermeiben.

Um die Steigungen ju vermeiben, gibt es nach ben bisberigen Erfahrungen nur folgende Mittel:

- 1) Ist ein schmaler Gebirgeruden zu übersteigen, so treibe man durch benselben einen Stollen (Tunnel) und lege in benselben bie Bahn;
- 2) ist der Ruden nicht hpch, so bringe man auf dem Gipfel desselben eine stehende Dampsmaschine oder einen Pferde. Gopel an, durch welchen an Seis len die Fuhrwerte auf der einen Seite heraufgeschafft, und an der entgegengesetzten Seite hinuntergelassen werden;
- 3) wenn der Gipfel des Rudens hoch ist, kann man die Eisenbahn stufenweise hinaufführen, und zwar so lang als möglich horizontal, darauf 1 Rampe von etwa 1 auf 30 Abhang, darauf wieder so lang als möglich die Bahn horizontal, hierauf wieder eine Rampe und so weiter bis zum Gipfel. Oben auf jede Rampe wird eine Dampsmaschine geset, welche die Fuhrwerke hinauszieht und sie hinabsahren läßt;
- 4) man ersteige ben Abhang mit ber Eisenbahn burch Berlangerung berselben, mit Krummungen von großem halbmesser, und zwar so, daß die verslängerte Bahn nur noch benjenigen Abhang behalt, welcher ohne Borspann erstiegen werden tann, und auf welchem unter bem Schutze ber bloßen hemmung, die Lasten hinabrollen konnen;

5) mache man durch die Unebenheiten Einschnitte mit horizontalem ober doch nur wenig abhangendem Boden, und lege in dieselben die Bahn. Die Erde aus den Einschnitten kann zugleich zu den Dammen dienen, die vielleicht nothig sind, um mit vermindertem Gefälle Bertiefungen des Terrains zu passiren, die auf die Anhohen folgen.

Die Anlegung ber Stollen ift eine fehr toftbare Sache, auch ift bie Paffage ber Stollen, vermoge ber barin berrschenden Berschiedenheit ber Temperatur im Bergleich mit ber freien Luft, unangenehm, und auch ber Gesundheit um fo mehr nache theilig, als die Zerstorung ber Lebensluft burch bie Reuer in ben Defen ber Dampfwagen verurfacht wirb. Horizontale Stollen follten 25 bis 30 engl. Rug boch fein und burch Luftschachte ober andere Mittel ventilirt werben. Auf ber Gifenbabn von Koln nach ber belgischen Granze wird ber unterirdische Stollen nur fur ein Gleis eingerichtet, erhalt eine Breite von 10 Fuß in ber Gohle, 12 Fuß am Anfang bes Ges wolbes und eine lichte Sobe von 15 Rug. In fteigenben Stollen ift die Berftorung ber Lebensluft vermoge bes langern Aufenthalts beim Berauffahren, noch um fo größer. Die Luftschachte in ben Tunnels burfen nicht über 600 engl. Fuß von einander entfernt fein.

# Rrumungen der Gifenbahnen.

Was die Krammungen der Eisenbahnen betrifft, so durfen sie nur sehr sanft sein, insbesondere wenn solche durch Dampswagen besahren werden sollen und wird von dem Englander Dr. Lardner angerathen, alle diesenigen zu vermeiden, welche mit einem Halbe messer kleiner als eine engl. Meile beschrieben sind.

Diefe Regel wird jedoch in der Ausübung sich nicht immer befolgen laffen, und wie die Erfahrung zeigt, finden bedeutende Abweichungen davon statt.

#### Die fleinsten Rrummungshalbmeffer betragen:

|         |             |             |               |        | t    | Ы. | F. Rabius. |
|---------|-------------|-------------|---------------|--------|------|----|------------|
| auf bem | Schienenweg | je bei      | Sanderl       | and    |      | •  | 320        |
| "       | <i>i</i> ,  | "           | Darling       | ton    |      |    | 600        |
| "       | "           | "           | Liverpoo      | ı      | •    | •  | 1633       |
| " .     | ••          | "           | Dublin        | •      | •    |    | 1216       |
| ę       | . "         | Roo         | inne u. Ar    | idrec  | ieu  | r  | 640        |
| "       | "           | Lyon        | n u. St.      | Etie   | nn   | e  | 96         |
| "       |             |             | on 11. W      |        |      |    | 1150       |
|         | "           | Cha         | rleston u.S   | amt    | ur   | R  | <b>772</b> |
|         | ••          | Bali        | timore u.     | Dhio   | ·    | •  | 400        |
| "       | ,,          | <b>B</b> rů | sel u. Me     | d)el1  | t    |    | 1185       |
| "       | • "         | Roll        | n nach d. b   | elgifi | dyer | t  |            |
|         |             |             | rånze, im     |        |      |    | 1200       |
|         |             |             | <del></del> . | -      | -    |    |            |

Die schlechteste Stelle fur Arummungen ist am Fuße von Steigungen, indem die Wagenzuge beim herabfahren eine große Geschwindigkeit annehmen, und es zufällig unmöglich werden kann, sie anzuhalten. Nabe am Ende der Linien sind Krummungen nicht verswerklich.

Die verschiedenen bewegenden Kräfte, welche auf Gifenbahnen angewendet werden.

Die Rrafte, welche jum Transport ber gaften auf Gifenbahnen in Anwendung tommen, find

- 1) Pferbe,
- 2) sogenannte selbstwirkende schiefe Flachen (selfaeling planes),
- 3) feststehende Dampfmaschinen,
- 4) Dampfmagen (Locomotive)'.

#### P ferbe

Auf ben altesten Eisenbahnen bediente man sich ber Pferde zum Transport, und wendet sie theilweise auch noch gegenwärtig sowohl zum Personentransport, wie auch zum Transport der Guter in England, wie auch in Amerika und auf dem Kontinent an. \*)

<sup>\*)</sup> Die Rurnberg-Fürther Bahn wird mit Pferben und Dampfwagen befahren und zwar von ersteren in 15 und lettern in 25 Minuten, mithin verhalt sich auf bieser Bahn bie Geschwindigkeit bes Transports mit Pferben zu ber mit Dampfswagen wie 3: 5-

Ihr erster Antauf ist weniger tostspielig als die Unschaffung der Dampfmagen; aber diefer Bortheil fann burch bie Roften aufgewogen werben, welche die tagliche Unterhaltung erheischt, sodann lagt fich mittelft Pferbe feine fo große Schnelligfeit bes Trans. ports erzielen, als es mittelft ber Dampfmagen moglich ift. Ueberdies verursachen Pferbe an benjenigen Tas gen, wo fie nicht gebraucht werben, fast biefelben Ausgaben als an den Tagen, wo fie jum Transport benutt werben, was bei ben Dampfwagen nicht ber Diefer Fall fann baufig im Winter eine treten, wo die Frequenz der Gifenbahnen minder bedeutend ift. Die Roften ber Pferbefraft fteigern fich mit ber vermehrten Geschwindigkeit, mit welcher man fahrt. Rechnung und Erfahrung bestätigen fo ziemlich, bag bie namliche Last mit 2, 3, 4facher Geschwindigkeit zu transportiren, 2., 3., 4mal fo viel fostet, als mit ber einfachen Geschwindigfeit.

In Gegenden, wo die Rohlen theuer find, wird man fich der Zugkraft der Pferde mit Bortheil auf Eisenbahnen, besonders beim Gutertransport, wobei keine große Geschwindigkeit erforderlich ift, bedienen.

Kosten 50 Kilogramm Kote 11 Sgr., so verhalten sich die Kosten der Dampfwagen-Forderung zu ber Forderung mit Pferden:

- 1) bei einer Geschwindigfeit von 1 Meile in ber Stunde wie 1:5;
- 2) bei einer Geschwindigkeit von 11/2 Meilen in der Stunde wie 1:7;

3) bei einer Geschwindigkeit von 2 Mellen in ber Stunde mie 1:13;

woraus erfichtlich ift, bag bie Differengen bei vers mehrter Geschwindigfeit immer großer werben.

Beträgt die Reigung einer Strecke der Eisenbahn 1 auf 200, so laufen die belasteten Wagen von selbst herunter, ohne daß es der Anwendung einer Kraft bedarf. Ist die Reigung noch größer, so geschieht dieses mit vermehrter Geschwindigkeit. Die Bewegung wird alsdann durch Bremsvorrichtungen regulirt. Um bei solchen Abhängen die Pferde zu schonen, hat man dem Wagenzug bewegliche Ställe (auf niedern Rädern) angehängt, in welche man die Pferde einstreten läßt. Die Pferde sollen sich an diese Versahrungsweise sehr bald gewöhnen, wie die Erfahrung auf der Darlington Eisenbahn gezeigt hat.

### Selbstwirkende schiefe Flächen.

Wie vorstehend bemerkt worden ist, laufen die beladenen Bagen bei Reigungen der Eisenbahn von 1 auf 200 vermöge ihrer eigenen Schwere herunter; steigen diese Reigungen nicht über 1 auf 80, so können die Bagen in ganzen Transporten die Eisenbahn mittelst Bremsvorrichtungen passtren; werden aber die Reigungen größer, so sind besondere Anstalten nothig, um der gefährlichen Beschleunigung der Bagen vorzubeugen. Das Uebermaaß der Geschwindigkeit, welches ein Wagenzug ober einzelner Wagen erlangt, hat man bergestalt benutt, daß man auf dem höchsten Punkte der Steigung, Fig. 31, ein Rad befestigt hat, um welches ein, an dem herabgleitenden Wagenzug befestigtes Seil geschlungen wird, an dessen anderm Ende der Wagen oder Wagenzug befestigt ist, welcher sich hinansbewegen soll. Das Tau läuft auf der gesneigten Fläche in Entfernungen von 24 Fuß auf gußeisernen Rollen. Diese Förderungsanstalten nennt man selbstwirkende schiefe Flächen; sie befinden sich in größter Vollsommenheit auf der Bahn von Hetton nach Sunderland.

# Reststehende Dampfmaschinen.

Auf stark geneigten Streden der Eisenbahnen bebient man sich der feststehenden Dampsmaschinen auf
bem höchsten Punkte der Steigung, um die Bagenzüge durch die Kraft der Maschine mittelst eines Taues,
welches sich auf einen Cylinder wickelt, emporzuheben. Sind die Wagen auf dem höchsten Punkte
ber geneigten Strecke angekommen, so werden an das
Tau die leeren oder auch die beladenen Wagen 2c.
angehängt, und ziehen sie das aufgewundene Tau,
indem sie sich die geneigte Strecke hinunterbewegen,
wieder hinab. Bremsvorrichtungen sind vorhanden,
um die etwa zu große Geschwindigkeit zu mäßigen.

Eine berartige Benutung einer stehenden Dampfs maschine murbe bereits im Jahre 1808 bei Rewcastle

eingeführt. Weitere Anwendungen davon finden fich auf ber Eisenbahn von hetton nach Sunderland ic.

Die größte gange, welche man einem folchen Taue gibt, ift 266 rheinl. Ruthen.

Um das herabstürzen der Wagen bei dem Berganfahren, wenn das Tau etwa zerreißen sollte, zu verhindern, wird an dem letten Wagen ein gabelformiges Eisen mit zwei Spiten angehängt, welche auf dem Boden fortschleisen. Zerreißt das Tau, und machen die Wagen eine Bewegung rudwarts, so stämmt sich das gabelformige Eisen dieser Bewegung entgegen.

Gegen das herabsturzen der Wagen beim Bergsabfahren, wenn das Tau reißen follte, hat man bis jest teine leicht ausführbare Borrichtung ermittelt. Uchtsamteit auf den Zustand ber Taue bleibt hauptsache.

Die Fortbewegung der Fuhrwerke auf horizontalen Eisenbahnen durch stehende Dampsmaschinen hat zu viele Uebelstände, als daß davon mit Erfolg Gebrauch gemacht werden könnte. Ihre Anwendung beschränkt sich darauf, die Wagen bei Steigungen, welche größer sind als 1:90 und durch Dampswagen nicht wohl mehr befahren werden können, fortzubewegen, oder berunter zu lassen.

#### Dampfwagen.

Rach mehreren nicht ganz gelungenen Bersucher Dampfwagen jum Gebrauch auf Gisenbahnen bei

stellen (ber erste wurde 1806 gemacht), — sesten die Direktoren der Gesellschaft der Liverpools Manchester Bahn, über die Art der auf dieser Straße anzuwens denden Bewegungsmittel unschlussig, — einen Preis von 500 Pfund Sterling für einen Dampswagen aus, welcher:

- 1) im Stande sein wurde, auf einer wohlgebauten horizontalen Eisenbahn eine Reihe von Wagen, 20 Tonnen an Gewicht, fortzuziehen und dabei 10 Meilen in der Stunde zuruckzulegen,
- 2) nicht mehr als 41/2 Tonne wiegen, und bessen Ressel nur einen Druck von 50 Pfund auf den Quadratzoll zu erleiden haben durfe,
- 3) in Febern hangen muffe.

Unter 4 Dampswagen, welche sich zur Preisbewer, bung am 6. Oktober 1829 gestellt hatten, gewann ber Dampswagen Rocket, nach Angabe des Herrn Stephenson erbaut, den Preis. Der Rocket war nur 4 Tonnen 5 Quintel schwer, und durchlief mit der vorgeschriebenen Last einen Raum von 12 engl. Meilen in einer Stunde.

Bon biefer Zeit an ist die Frage: ob feststehende Dampsmaschinen ober Dampswagen zur Bewegung auf beinahe horizontalen Eisenbahnen angewendet werden sollen, entschieden.

Die seit dem Jahre 1829 unablassig betriebenen Berbesserungen an den Dampswagen machen es jest moglich, auf den Eisenbahnen einen Weg von 6 beutsschen Meilen und noch mehr in einer Stunde guruds

zulegen, ein Ergebniß, welches man fich fruber taum getraumt haben wurde.

Die Reparaturen an ben Dampswagen sind allerbings noch sehr häusig und kostbar, indessen läßt sich erwarten, daß sie noch einer größern Bervollkommnung entgegen zu sehen haben. Gine Ansicht bes Dampswagens mit daran gehängten Transportwagen gibt Fig. 32.

Man weudet zweierlei Arten von Dampfwagen auf Eisenbahnen an:

- 1) leichtere, welche jum Personen Berfehr bienen und bei großerer Geschwindigfeit eine geringere Kraft außern, und
- 2) fcmere, jum Gutertransport bestimmte; fie haben bei geringerer Geschwindigkeit ein großeres Rraftvermogen:

Die Spainung der Tampfe beträgt 50 Pfund auf den Quadratzoll Kesselstäche; die zwei Cylinder der erstern haben 10 Zoll, die der letztern 14 Zoll Durchs messer. Die mit dem Cylindersolben verbundenen Lenkerstangen wirken auf zwei, unter einem rechten Winkel stehende Krummzapfen der Hauptachse, auf welcher zwei Treibräder sitzen, die bei der ersten Masselcher zwei Treibräder sitzen, die bei der ersten Masselchen 5, bei der andern 4½ Fuß Durchmesser haben, und erzeugen eine Umdrehung derselben. Bermöge der Abhäsion der Treibräder auf den Schienen erhäldie Kraft einen Stützpunkt, wodurch die Fortben zung der Maschine und der daran gehängten Bag entstebt.

Man hat behauptet, bag bei Schnee und Gis

ben Dampfwagen unmöglich fein wurde, die Gifenbahn zu befahren. Indessen hat man dagegen auch Hulfe gefunden. Um den Schnee von der Eisenbahn wegzuräumen, hat man eine Maschine zum Abkehren, welche in Dingler's polytechnischem Journal von 1835 beschrieben ist, ersonnen.

Im November 1835 ereignete es sich, daß die Schienen der Eisenbahn von Bruffel nach Mecheln start mit. Eis belegt waren und dadurch die Raber des Dampswagens auf der Stelle rund liefen, ohne daß der Wagen sich vorwarts bewegte. Um das Eis auf den Schienen zu zerstören, führte man einen schwerbeladenen Wagen vor den Dampswagen, welcher von letterm fortgeschoben wurde; hierdurch ward das Eis von den Schienen weggeraumt und die Eisens bahn wieder für Dampswagen fahrbar.

# Belchreibung verlchiedener merkwürdiger Eilenbahnen.

Es folgt hier die Beschreibung einiger der merts wurdigsten in England und auf dem Kontinent and geführten und in der Ausführung begriffenen Gifensbahnen, um auf den großen Auswand von Zeit und Mitteln, welche mitunter dergleichen Unternehmungen herbeiführen, ausmerksam zu machen.

#### Eifenbahn von Liverpool nach Manchefter.

Unter den Effenbahnanlagen zeichnet sich die Bahn von Manchester nach Liverpool, wegen der dabei überwundenen Schwierigkeiten, welche sowohl die Erlangung der Concession zur Anlage, als auch das Terrain darbot, besonders aus, und gereicht dieses Unternehmen der Beharrtichkeit der Englander zur größten Ehre.

Die Concession zur Anlage dieser Eisenbahn fand von Seiten des Parlaments die größten hindernisse. Bereits im Jahre 1825 wurde eine Bill zur Erlangung der Concession vor das Unterhaus gebracht, aber von demselben verworfen. Dadurch nicht entsmuthigt, ließ der Ausschuß der Actionnaire den ursprünglichen Plan noch einmal überarbeiten, mehrere mit Recht gerügte Mängel an demselben berichtigen, und erlangte endlich im Monate April 1826 die Zustimmung der beiben häuser. Die Ausgaben, welche die Erlangung der Concession der Bill verursacht hat, belausen sich auf 25,000 Pfund Sterling.

Die Eisenbahn von Liverpool nach Manchester ist 30 engl. Meilen lang und beginnt in dem hofe der Compagnie zu Wapping in Liverpool und endigt in Waterstreat in Manchester (siehe Tabelle 4).

Die Arbeiten begannen im Monat Juni 1826 und wurden größtentheils im Jahre 1829 beendigt.

Die Bahn naher beschreibend, wollen wir unf Beobachtungereise in bem Sofe ber Compagnie

Wapping in Liverpool anfangen. Daselhst befindet sich der untere Eingang in die Gallerie; man gelangt in dieselbe durch einen oben offenen, 22 Fuß tiesen Einschnitt, welcher 46 Fuß breit ist, was für vier Reisden Schienen nothwendig war. Zwischen den vier Schienen Reihen stehen Pfeiler, bestimmt, die Balten und Boden der Magazine der Compagnie zu tragen, welche langs diesem ganzen Einschnitte fortslaufen, und unter welche die Wagen sahren, um versmittelst der Deffnungen und Fallthüren in den Waarenslagern, beladen oder entladen zu werden. Die Kohlensund Kaltwagen sahren unter diesem Magazine weg, nach ihrem Ablades Plate am Ende der Station Wapping.

Im Berfolg ber Gallerie wendet fich die Strafe nach Suboft, bis fie bas Ende ber abhangigen Ebene erreicht, welche 11/2 Meile lang gang grade ift, und eine Steigung von 1:45 bat. Das gange Gefalle von Wapping bis jur Deffnung bes Stollens bei Ebge : Sill beträgt 123 Rug. Der Stollen ift 22 Rug breit und 16 Ruß boch; das Gewolbe des Stollens ift ein Salbfreis von 11 Fuß Salbmeffer. burch verschiedene Lagen gebrochen; bie Sauptlagen find Gefteine von verschiedener Ert und Sarte: vom murbsten Sandsteine an bis zu bem festesten Steine, ber febr schwierig ju fprengen und ju bauen mar. Man war oft genothigt, ein Gewolbe von Ziegeln unter ben Relfen ju fegen, ba, wo berfelbe ben Drud der barüber liegenden Daffe nicht tragen konnte. Die Sobe von ber Dede bes Stollens bis jur Dber-

flache ber Erde wechselt von 5 bis ju 70 Rug. Diefer lange unterirbifche Bang wird burch Bas erleuchtet und find die Seitenwande und bas Gewolbe mit Ralts maffer gemeift. 2m obern, oder billichen Ende bes Ausgangs bes Stollens erblickt fich ber Reisende in einem weiten Ginschnitte, beffen Boden 40 Rug uns ter ber Oberflache ber Erbe liegt. Diefer Ginschnitt ift in Felfen gehauen und an beiben Seiten mit Mauern eingefaßt. Bon bier an lauft ein zweiter fleiner Stollen von 600 Rug gange 15 Auf Breite und 12 Auf Sobe parallel mit bem erften großeren, aber mit entgegengesettem Abhange, nach bem Etabliffement ber Compagnie in ber Rronenstrage, am obern oftlichen Ende von Liverpool, wo fich bie Sauptstation ber Diligencen bes Schienenweges und bas Roblens magazin befindet, welches ben obern Theil ber Stadt verforat.

Bon beiden Stollen an, nach Often zu, burchschneis bet die Straße eine Bogenstellung, welche das Gesbände der beiden feststehenden Bewegungsmaschinen verbindet und den Eingang in die Station von Livers pool bildet. Bon hier an rudt der Reisende schnell auf der Eisendahn fort, denn der Boden ist vollig horizontal. Bon Wamretree an, welchen Ort die Eisendahn passirt, fällt sie im Berhältniß von 1:1092, dieser sanste und gleichförmige Abhang ist dem Ange völlig unbemerklich. Unfern Wamretree ist die Straße in Mergel Boden tief eingeschnitten und geht unter einigen gemauerten Bogen hindurch, welche über dem Einschnitt die nothige Berbindung der Straßen und

ber Pachthofe tragen, welche die Bahn trennt. Bon biesem Einschnitte etwa eine halbe Meile nordlich von Wawretree, sangt eine weite Aushöhlung durch den Berg Olive an. hier passirt der Reisende enge Tiessen mehr als 70 Fuß unter dem Terrain. Man hat der Bahn nur eben so viel Breite gegeben, als nothig ist, daß zwei Wagen sich ausweichen können.

Beim Ausgange aus bem Ginschnitte burch ben Bera Dlive nabert man fich balb bem boben Damme von Roby . welcher mit ber aus bem Ginschnitte gefommenen Maffe aufgeschuttet ift. Diefer Damm burch bas Thal ift gegen 2 engl. Meilen lang, 15 bis 45 Rug boch, und feine Grundlage 60 bis 135 Rug breit. Rachbem biefer Damm paffirt ift, gelangt man an ben Rug ber abbangigen Ebene von Whifton. Steigung beträgt an bem taum in's Muge fallenben Abhange auf 11/, Meilen 1:96. Bom Gipfel bes Abbanges bei Whifton ift wieder ein Strafenstud von 2 Meilen vollfommen horizontal. Auf 11/, Meile Entfernung in diefer Ebene burchschneidet die gewohn. liche Chauffee von Liverpool nach Manchester bie Bahn, auf einer fteinernen Brude rubend, unter einem Winkel von 34 Graben bei Rainbill.

Nachdem man die Sohe von Rainhill überstiegen hat, gelangt man an die abhängige Ebene von Sutton, woselbst ein Damm über den 20 Juß tiefen Parr Sumpf führt. Bon diesem Sumpf gelangt man zu dem tiefen Thale des Sankey, über welchem und beffen Kanale, also über den Segeln und Masten der Fahrzeuge die Schienenstraße auf einer prächtigen

Brude von 9 Bogen, jeder zu 50 Fuß Deffnung, ruht. Die Sohe diefer Brude über dem Bafferspiegel bes Kanals beträgt 70 Jug. Ungehenere Damme führen zu ben Uns und Abfahrten der Brude.

Bon biefer Brude führt ber Schienenmeg über Remton, in beffen Rabe er über ein enges Thal mittelft einer Brude von 4 Bogen, jeder von 40 Ruf Spannung, überfest. Einige Meilen von Remton befinbet fich ber große Ginschnitt von Rennison, aus melchem man 800,000 Rubit Yarde Erbe geforbert bat, welche theils zu dem Damm bitlich verbrancht worden. theile in Sugeln aufgehäuft worden find. Nachbem biefer Einschnitt paffirt worben, gelangt man über ben kleinen Fluß Glaß ober Glazebroof zu bem Rand bes Ragen. Sumpfs. Dieser Sumpf bat eine Aus. behnung von 12 engl. Quadratmeilen und ist 30 bis 35 Ruf tief. Seine Oberflache ift fo fchmammig und weich, bag bas Bieb fich nicht barauf magen barf. Die Eisenbahn schwimmt gleichsam in ihrer gangen Ausbehnung auf dem Sumpfe. In den naffesten Dr. ten rubt fie auf einer Bettung von Faschinen und Rasen, welche bie Bolger tragt, Die Die Schienen unterstügen. Der oftliche Theil bes Sumpfe, etwa eine Meile lang, perurfachte bie meiften Schwierigfeiten; man mußte einen etwa 20 Auß boben Damm über bem Terrain aufschutten. Diefer bobe Damm auf beinabe fluffigem Boden , verfant barin. Biele tausend Aubit Nards Erde verschwanden gleichsam, ebe ber Damm bie nothige Bobe erreichte; indeffen befestigte ber Druck von oben und von ber Seite bie

Aufschüttung und mit ein wenig Beharrlichkeit vollens dete man bas Werk.

Jenseits des Kapen Sumpfes ersteigt man den Damm von Barton, indem man etwa eine Melle über niedriges Land hinfahrt, und gelangt dann ohne etwas besonders Bemerkungswerthes bis zum Irwellsfluß, welchen die Bahn auf einer zierlichen Brucke passirt, und endlich nach Waterstreet in Manchester anlangt.

#### Eifenbahn von Setton nach Sunderland.

Eine altere intereffante Babn in England ift bie von den Roblengruben bei hetton nach dem Alug Bear bei Sunderland. Diese Babn bat 8 englische Meilen Lange, und zeichnet fich vor ben altern in England ausgeführten Bahnen baburch aus, baf jahrlich mehr als 5 Millionen Centner über bie gange lange berfelben blos burch die Rraft des Dampfes transportirt werben. Auf ben ebenen Streden biefer Babn merben Dampfwagen als Zugkraft angewendet, und ba, wo die Eisenbahn über Anboben führt, find auf den verschiedenen Abschnitten 6 feststebende Dampfmas fchinen vertheilt, welche vermittelft eines Geile, melches fich auf eine Belle aufwickelt, die Last in die Sobe beben, und auch durch Abwickelung des Seils berunter laffen. Im Ende ber gangen Bahn befindet sich ber Auslabeplat, wo die Bagen burch eigene Maschinerien in die Schiffe hinabgelassen und burch ein, bei ihrem Herabgehen aufgezogenes Gegengewicht, wenn sie entleert sind, wieder auf die Bahn gehoben werden.

### Eisenbahn von London nach Greemvich.

Die noch im Bau begriffene Bahn von London nach Greenwich, obwohl nur von einer gange von 4 Meilen, ift ebenfalls ein fehr großartiges (ja man kann fast sagen, abentheuerliches) Unternehmen.

Die Gisenbahn ruht auf einer ununterbrochenen Reihe von Bogen, 18 bis 20 Rug boch, welche aus gleichfarbigem grauem Badftein errichtet find. ftreden fich beinahe in endloser Folge bin und find ben Ueberreften romischer Bafferleitungen in Franfreich Auf biefen Bogen ruht bie und Italien abulich. Bahn und haben ichon auf ben fertigen Streden Probe-Ein Spekulant hat bereits fabrten fatt gefunden. (nach ber Allgemeinen Zeitung) einen ber bochften Bogen in der Mitte der Bahn, zu einer febr geraus migen Trint, und Speiseanstalt eingerichtet; amei andere gleich bobe Bogen werben gegenwartig in ber Nabe von Deptford ju Bohnhaufern ausgebaut, bie teineswegs zu den fleinsten geboren, indem jedes 6 Bimmer gablt. Es geht die Rebe, bag alle übrigen Bogenraume gleichmäßig verwendet werden follen, und ba in ber Rabe von London ber Grund und Boden zu Wohnungen, namentlich für die armere Rlasse, zu ermangeln anfängt, so darf die Aussührung des Plans, und dadurch die neue Erscheinung einer, meilens lang von einer Eisenbahn überdachten häuserreihe, mit ziemlicher Gewisheit erwartet werden. Das Werk hofft man binnen wenigen Monaten zu vollenden, und dann die Dampsomnibusse ihren Lauf, oder vielmehr ihren Flug beginnen zu sehen. Die Fahrt von Londonsbridge bis nach Greenwich soll in fünf Minuten (?) zurückgelegt werden, und das Passagirgeld für die Person nicht mehr als einen Sixpence betragen.

#### Gisenbahn von Antwerpen nach Röln.

Die für bas westliche Deutschland wichtigste Eisenbahn, zugleich die langste von den auf dem Kontinent ausgeführten \*), ist die von Antwerpen nach Koln projectirte, theilweise bereits ausgeführte und noch im Bau begriffene Eisenbahn.

Die Lange ber Eisenbahn auf belgischem Gebiet, ohne bazu gehörige Rebenbahnen, soll 43 Lieues bestragen, und die Strede burch Rheinpreußen bis Roln 113/4 preuß. Meilen (à 2000 rheinl. Ruthen).

Bon biefer Bahn ift bie Strede von Bruffel bis Mecheln (5 Lieues) im vorigen Jahre zur Benutung

<sup>\*)</sup> Die Bahn von Lyon über St. Etienne, Andrecieur, nach Roanne, bis jest die langfte, ift nur circa 19 Meilen lang.

eröffnet worden; die Fortsetung von Mecheln nach. Antwerpen wird in diesem Frühjahre für den öffentslichen Dienst fertig sein, und die Strede von Mecheln bis towen glaubt man im Laufe des diesjährigen Sommers eröffnen zu tonnen; die weitere Fortsetung der Bahn bis Berviers ist auch schon in Arbeit genommen. Die Seitenbahn von Mecheln nach Ostende ist stredenweis auch bereits fertig. Den Bau der Bahn leiten die Herren Simons und de Ridder.

Ter Bau der Bahn von der belgischen Granze nach Köln wird wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres besginnen. Die nothigen Borarbeiten dazu find bereits vollendet, aber die Wahl hinsichtlich der in Aussicht genommenen Richtungslinien zwischen Eupen und Sichweiler ist noch nicht getroffen. Das Projett zu dieser Bahn hat der Königl. Preußische Wasserbaumeister Henz entworfen.

Die Bahn ist auf ihrer ganzen Lange von Antwerpenbis Koln nur eingleisig, mit hinreichenden Ausweiches Platen und hat steinerne Unterlagen. Das Terrain ist für eine Doppelbahn angekanft. Die Förderung der Personen und Güter geschieht durch Dampswagen. Die Steigungen der Bahn von Antwerpen bis Lowen werden nur außerst geringe sein, weil das Terrain bis dahin sehr günstig ist. Bon Lowen bis Berviers und von da über Eupen bis in das Thal der Roer sind die Steigungen bedeutender, jedoch hergestalt projektirt, daß die Bahn mit Leichtigkeit mittelst Dampswagen besahren werden kann.

Auf ber Strede zwischen komen und bem Thal ber

Roer fommen mehrere Durchstiche und Stollen vor; aus dem Thal der Roer führt die Bahn mit sehr geringen Steigungen bis unterhalb Koln, dem Meinufer nahe, und geht sodann über die Einmundung des Sicherheitsbafens über eine Bogenstellung bis in den untern Theil des Freihafens der Stadt Koln in das zweite Stockwert eines daselbst zu erbauenden Entrepots. Zwischen der Abgränzungsmauer des Freihafens und dem Trankgassen. Thor führt eine Zweigbahn ab, welche die Reisenden und die für die Stadt Koln bestimmten Güter nach dem Frankenplaze führt.

Grund fäte, nach welchen die Zweckmäßigkeit der Anlage einer Eisenbahn beurtheilt werden muß.

Dig Aussicht, eine bem Kapitalauswand entsprechenbe Dividende und vielleicht noch mehr zu erlangen, hat den Eisenbahn. Unternehmungen in neuerer Zeit einen besondern Borschub geleistet. Aber es ist von der andern Seite im Interesse der raschen, aber gesicherten Ausbreitung der Eisenbahnen zu wünschen, daß die Projekte zu Unternehmungen dieser Art vorher reislich geprüst werden, nicht allein, um Berluste zu verhüten, sondern auch um das Bertrauen zu der Sache nicht zu erschüttern. Der Dr. Lardner sagt in the Steam-Engine, new Edition London 1835; darüber Folgendes:

"Rach Bollendung der Liverpool. Manchester. Eisen.

bahn war man einige Zeit hindurch zweifelhaft, ob bieses Unternehmen als kommerzielle Spekulation sich burch die Einnahme bezahlt machen murde, und felbft jest, nachdem mehrere Jahre wieder vergangen find, findet man noch Leute , die aus angeborner 3meifels fucht, immer fein volles Bertrauen in die Dauer bes Ertrages fegen. Lange bestritten felbst miffenschaftliche Manner bie Möglichkeit, einen regelmäßigen Bertebr mit ber großen Geschwindigkeit zu unterhalten, bie im Unfange des Unternehmens eingeführt murde; und nun, nachdem diefe Möglichkeit erwiesen ift, indem ber gleichfchnelle Berfehr mahrend mehrerer Jahre feine Storung erlitten hat, wird bennoch bas funftige Bestehen biefer vortheilhaften Unlage von Ginigen bezweifelt und von Undern fogar gelaugnet. Die vielen Schwierigfeiten, auf welche man fließ, und die enormen Roften ber Lofomotiv : Rraft haben die Direftoren in ihren halbs jabrigen Berichten vollständig anerkannt. Manche . bie bei Ranalen und fonftigen rivalifirenben Unlagen interessirt maren, ober die aus Grundfat Alles be, zweifelten, fchrieben bie Dividende dem eigenthumlichen Berfahren ber Borfteber ju, und behaupteten : baß biefe Dividende nur icheinbar aus bem Ertrage, wirklich aber aus bem Rapitale felbst bezahlt murbe. Gine folche Tauschung fonnte naturlich nicht lange anhalten , und fo bat benn die Zahlung von 417, pCt. Dividende, bie feit Eroffnung ber Bahn regelmäßig in jedem Gemefter erfolgt ift, in Berbindung mit den bedeutenden Referves Konds und bem Steigen ber Aftien auf mehr als bas Doppelte ihres Betrages biejenigen überzeugt, bie auf

jenes allgemeine Gerede nicht hörten. Wenn baher früher die öffentliche Meinung sich gegen Eisenbahnen aussprach, so erklart sie sich im ganz gewöhnlichen Gegensaße jest so heftig für dieselben, daß es für alle Männer, die sich dem Gegenstande widmen, zur Pflicht wird, den Eiser des Publikums zu zügeln und ihn in angemessene Gränzen zurückzuführen, aber nicht ihn noch mehr anzureizen.

Die befannt gemachten Projette gur Anlage von großeren Gifenbahnen fur ben Binnen- Bertebr merben zu ihrer Ausführung ein fehr bedeutendes Rapital erforbern. Berudfichtigen wir, daß bei folden Unternebe mungen bie veranschlagten Rosten jedesmal geringer find , als ihr wirflicher Betrag , fo werden wir benfelben vielleicht nicht überschäten, wenn wir ihn zu 50 Dill. Pfund angeben. Die Große biefer Summe hat bei einigen Leuten bie Besorgniß erregt, bag ein fo auffallender Wechsel in der Unlegung von Rapitalien den Sandel ernstlich erschuttern burfte. Man muß aber bebenken, wenn auch alle biefe Projekte einst ausgeführt werden follten, fo vergebt boch eine lange Beit, viels leicht 15 Jahre, bis fie vollendet find, und bas Rapital wird nicht auf einmal, sondern nach und nach in fleinen Raten eingezahlt. Sollte es aber auch geschehen, daß zur Körderung bieser Anlagen ein gleiches Kapital andern Unternehmungen entzogen murbe, fo wird boch ber Uebergang fo allmablig geschehen, bag er teinen bedenklichen Rachtheil haben tann. Es ift indeffen nicht wahrscheinlich, bag ein folder Uebergang ber Rapitalien überhaupt nothig sein wird. handel und Sewerbsteiß sind jest im blühendsten Zustande: die jährliche Zunahme der Kapitalien ist in unserem Lande so groß, daß es nicht an Geld für neue Unternehmungen fehlt, sondern nur an Gelegenheit, das wachsende Kapital vortheilhaft unterzubringen. In Manchester allein soll die jährliche Zunahme 3 Millionen betragen. Die dortige Borse könnte daher in 15 Jahren die sämmtlichen Konds zur Bollendung aller projektirten Eisenbahnen hergeben, ohne andern Unternehmungen die Kapitalien zu entziehen.

Die Leichtigkeit, bei folden Aftien . Wefellschaften fein Gelb, felbit in fleinen Beitragen, anzulegen, bet Reig, welchen die Aussicht auf einen großen Gewinn gewährt und ber geringe Bindfuß ber Staatspapiere jeder Art hat eine Menge Rapitalisten, sowohl große als fleine bewogen, auf biefe Unternehmungen au unterzeichnen, und zwar in ber reellen Absicht, ihr Bermogen anzulegen. Undererfeits gibt es aber auch eine große Menge Spefulanten, die fich mit fo bedeutenden Summen babei einlaffen, daß fie meder die entfernteste Absicht, noch auch die Mittel haben, ben Betrag ihrer Aftien einzugablen. Der Berluft, ber biefe lette Rlaffe von Leuten treffen fann, wird wenig Mitleiben erregen : wenn bie erfteren es aber nicht verbindern, fo muß babei Alles in Stoden gerathen und ber Martt wird mit ben Aftien biefer Schwindler überschwemmt werben, die nur tauften, um wieber zu verkaufen. Es konnen bann febr nachtheilige Rols gen fur biejenigen fich zeigen, bie nur auf guten Glauben unterschrieben haben.

Wem daher daran liegt, sein Kapital auf diese Art sicher anzulegen, dem wird es nüglich sein, im Umrisse und auf allgemein verständliche Art die wesents lichsten Puutte kennen zu lernen, worauf die Wirksamkeit und der dkonomische Nugen der Eisendahnen beruht, so daß er in den Stand gesett wird, den wahrscheinlichen Werth der gehofften Vortheile bei den verschiedenen Projekten selbst zu würdigen. Wir bemühen und dabei, unsere Angaben so viel wie mögslich auf einsache Thatsachen und Resultate zu beschränkten, die sich weder läugnen noch bestreiten lassen, und überlassen es Andern, die Folgerungen selbst herzuleiten, zu denen sie führen.

Wir bemerken zuvor, daß die Personen, die sich in ein Eisenbahn-Unternehmen einlassen wollen, zuerst die Tabelle der Steigungen einsehen mussen, d. h. den Nachweis von allen nicht waagerechten Strecken, die auf der Bahn von einem Ende bis zum andern vortommen, worans hervorgehen muß, wie viel Fuß auf die Meile die Bahn steigt oder fällt, und wie lang jede solche Strecke ist. Zweitens wird es auch nütlich sein, die Länge der Halbmesser verschiedenen vortommenden Bögen und die Länge bieser Bögen selbst kennen zu lernen.

Wenn nämlich die Eisenbahn ihre Richtung verändern soll, so kann dies nicht plotlich in einem Winkel geschehen, sondern eine Krümmung muß den allmähligen Uebergang machen. Diese Krümmung ist aber gewöhnlich ein Kreisbogen, dessen Halbmesser ein wichtiges Element ist. Drittens muß man die Ausbehnung des Personen-Berkehrs kennen, der ges genwärtig seit einer bestimmten Zeit auf der Chausse zwischen den beiden Endpunkten der Bahn statt sindet, man muß die Anzahl der konzessonierten Wagen ermitteln und die Anzahl der Reisenden, die darin sahren. So viel es möglich ist, wird man auch den Güterverkehr berücksichtigen, doch ist dieser von geringerem Interesse. Ungefahr wird man die Zahl der Reisenden sinden, wenn man für jeden Wagen und jede Reise halb so viel annimmt, als wofür der Wagen konzessischen swischen Gind die Wasser, werd das Gewicht der Ladungen, die auf diese Art gefördert werden.

hat man biefe Ermittelungen angestellt, so werben bie folgenden kurzen Regeln von Rugen fein:

- 1) Reine Eisenbahn taun ohne starten Personenvertehr mit Bortheil bestehen. Waaren, Raufmanneguter, landwirthschaftliche Produkte und bergleichen sind von untergeordneter Wichtigkeit.
- 2) Die Anzahl ber Reisenden, auf die man mahrscheinlich rechnen kann, wird man für die projektirte Bahn finden, wenn man die Mittelzahl
  der Reisenden, die während der letten drei Jahre
  auf den Chaussen fuhren, um das Doppelte vermehrt.

Die Mittelzahl der Reisenden, die sich vor Eröffnung der Eisenbahn täglich zwischen Liverspool und Manchester bewegten, betrug ungefähr 450; gegenwärtig beträgt sie über 1300. Zwis

schen Dublin und Ringstown ist eine kurze Eisenbahn von ungefahr 5 Meilen gange erbaut, und hier hat die Mittelzahl ber Reisenden zwischen beiden Orten ungefahr in demselben Berhaltnisse zugenommen.

3) Auf Randlen kann man Reisende noch vortheils haft mit einer Geschwindigkeit bis 9 Meilen in der Stunde, ohne den Aufenthalt bei den Schleus sen für den Satz von 1 Penny für die Meile transportiren. Auf der Manchester-Eisenbahn beträgt der mittlere Satz 124/100 Penny für Persson und Meile, und die mittlere Geschwindigkeit ist 20 Meilen in einer Stunde.

Bollte man die Reisenden nun mit einer Gesschwindigkeit von 10 Meilen in einer Stunde auf der Eisenbahn befördern, so würden die Rosten doch beinahe eben so groß, wie bei der doppelten Geschwindigkeit ausfallen; eine Eisenbahn kann daher bei geringen Geschwindigkeiten nicht mit einem Ranale rivalisten.

Der Kanal zwischen Kendal und Presson ist 57 Meilen lang; diesen Weg legen die Reisenden im Durchschnitte mit einer Geschwindigkeit von 1 Meile in 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Minuten zurück, wozu aber noch der Aufenthalt bei den Schleusen kommt. Das Personengeld beträgt ungefähr 1 Penny die Meile. Es gibt hier 8 Schleusen, jede von 9 Fuß Gesälle und einen Tunnel, der 400 Yards lang ist; durch letztern werden die Bote mit der Dand gezogen und hierzu sind 5 Minuten erforberlich. Zum Durchgang burch bie Schleusen braucht man dagegen beim Herabfahren 25 bis 28, und beim Herauffahren 45 bis 48 Minuten.

— Aehnliche Bote werden bei ungefahr gleichen Preisen auch auf dem Forthe und Clydes-Ranal, auf dem Union-Ranal in Schottland und auf dem Paisleye und Johnstone-Ranal benutzt. (Die Bote werden nämlich durch Pferde gezogen.)

- 4) Bei dem Sate von 184/100 Penny für den Reifenden und die Meile beträgt der reine Gewinn auf der Manchester Bahn 100 pet. der Ausgaben für den Personen Berkehr.
- 5) Guter können auf Randlen für geringere Frachten als auf Eisenbahnen befordert werden; beim Guterverkehr ist die Geschwindigkeit auf den Ranalen jedoch nur ein Fünftheil von der auf Eisenbahnen.
- 6) Auf der Liverpool-Manchester-Eisenbahn werden die Guter für den Satz von 33/4 Penny für die Tonne und Meile gefördert, und dabei erspart die Gesellschaft etwa 40 pCt. gegen die Ausgaben. Ein Ranal konkurirt in dieser Beziehung mit der genannten Eisenbahn.
- 7) Eine lange Eisenbahn kann verhaltnismäßig mit geringeren Rosten bewirthschaftet werben, als eine kurze.
- 8) Dampsmaschinen sind bann am vortheilhafteste und zeigen die größte Wirkung, wenn ber Wib stand, ben sie überwinden sollen, überall gle und unveränderlich ist."

In der Regel durften sich Eisenbahnen in den Thalern schiffbarer Flusse, oder mit denselben in der Nahe parallel lausend, nicht rentiren, weil der Waaren-Transport auf Flussen wohlfeiler geleistet werden kann, als auf Eisenbahnen, und Passagiere, so wie auch Guter, welche rasch befordert werden sollen, durch die Dampfschiffe fortgeschafft werden.

Allerdings ist im Winter mehrere Monate hindurch die Flußschiffsahrt unterbrochen, indessen ist es unswahrscheinlich, daß die Einnahme während dieser kurzen Zeit, wo ohnedies wenig gereist wird, für die Ausfälle des Transports während der Sommermonate entschädigt.

Die Eisenbahn von Roanne an der Loire soll sich, obwohl die Loire auf dieser Strecke nur fur kleinere Fahrzeuge schiffbar ift, nicht verinteressiren.

Der gesteigerte Preis ber Aktien ber meisten Sisens bahnen ist sehr anlockend für Gisenbahn . Unternehmungen.

Die Aftien ber Rurnberg , Fürther Eisenbahn, welche ursprünglich 100 betrugen, sind über 300 gesstiegen, und wie hier nachgewiesen werden wird, nicht ohne Ursache. Die Einnahme betrug in den ersten Wochen, wo die Bahn befahren wurde, über 1000 Gulden wochentlich; jest beträgt die Einnahme, der rauben Jahredzeit ungeachtet, wochentlich über 700 fl. Lestere Einnahme als fest angenommen, würde die Bahn das Jahr hindurch einen Brutto Ertrag ge-

| währen von                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| betragen                                                                                                                                             |
| bleiben Gewinn 21,400 fl.                                                                                                                            |
| welche Summe einem Kapital von 428,000 fl. ents spricht; die Bahn hat aber nur 175,000 fl. gekostet.                                                 |
| Der Ertrag ber Eisenbahn zwischen Bruffel und Mecheln ist fur bas Unternehmen ebenfalls febr gunstig. Auf ber Gisenbahn find seit beren Eröffnung am |
| 1. Mai 1835 bis Ende Februar 1836, mithin in                                                                                                         |
| einem Zeitraume von 10 Monaten 479,000 Reisende                                                                                                      |
| transportirt worden.                                                                                                                                 |
| Die Einnahme betrug 309,000 Fr.                                                                                                                      |
| mithin auf den Monat 30,900 "                                                                                                                        |
| Diese Einnahme als fest angenommen,                                                                                                                  |
| wurde fur bas Jahr betragen 370,800 "                                                                                                                |
| Die Administration, die Reparaturen                                                                                                                  |
| an ber Bahn, ber Dampfwagen, bas                                                                                                                     |
| Heizungsmaterial zc. haben für bas erfte                                                                                                             |
| Bierteljahr eine Ausgabe von circa                                                                                                                   |
| 50,000 Fr. veranlaßt, welches für ein                                                                                                                |
| Jahr einen Aufwand von 200,000 "                                                                                                                     |
| veranlassen durfte, daher reine Ein-                                                                                                                 |
| nahme 170,800 Fr.                                                                                                                                    |
| Die Anlage ber Bahn ohne Dampfmagen, Personens                                                                                                       |
| wagen hat 1,224,100 Fr. gefostet; es burften bie                                                                                                     |
| gesammten Ausgaben fur Dampfwagen, Perfonen-                                                                                                         |
| wagen und Erbauungetoften ber Bahn 1,350,000 Fr                                                                                                      |

betragen, mithin die Bahn einen Ertrag von circa 14 pCt. des Anlage Rapitals gewähren.

Die allgemeine Zeitung vom Monat Januar 1836 gibt die Durchschnittspreise der Attien nachbenannter Eisenbahnen in England, wie folgt, an:

|                |                 |             | rünglich<br>Werth. | er Jehige   | r.  |
|----------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|-----|
| Pinernoni      | nach Manchester | - de        | fd. Steel.         | Th. Steel.  |     |
| •              | ich Greenwich   | •           | 20                 | 28          | 10  |
| , ,,           | " Birmingham    | •           | 45                 | 97          | _   |
| <b>"</b>       | " Brighton .    | •           | 5                  | 9 ,         | 10  |
| Great 280      | ftern           | •           | 5                  | 17          | 10  |
| London no      | ich Croydon .   | •           | 2                  | 2           | 10  |
| <i>"</i> , ' ( | Blackwell .     | •           | <b>3</b> .         | 5           | 15  |
|                | " Grawesend     | •           | 1                  | 1           | 5   |
| #              | "Dower          |             | 1 ·                | 1           | . 5 |
| North M        | ítland          | •           | 5                  | 6           | 10  |
| London m       | nd Southampton  | •           | 15                 | 12          | 10  |
| hull und       | Selby           | •           | 1                  | 2           | 10  |
| Dia Ba         | tu uau Qaubau u | <b>-4</b> @ | ×                  | massari ill | -   |

Die Bahn von London nach Southampton ift noch nicht hinsichtlich ihrer Rosten durch Substription gedeckt.

Bon nachbenannten Bahnen ift es befannt gewors ben, bag fie fich nicht rentiren:

In Englanb.

- 1) Gloucester nach Cheltenham, 10 engl. Meilen lang. Die Aftien find von 100 auf 78 gesunten.
- 2) Mansfield nach Pinrton, 8 engl. Meilen lang.

In Deutschlanb. Die Bahn von Prag nach Pilsen.

# In Frantreid. Die Gifenbahn von Roanne an ber Loire.

## Rosten, welche die Anlage der Eisenbahnen verursachen.

Die Kosten der Eisenbahnen fallen nach Beschaffen, beit des Terrains, welches sie durchlaufen, der Konskruftion, welche dabei angewandt worden und des ortsüblichen Preises der Materialien und des Arbeitsslohns sehr verschieden aus. Man hat behauptet, daß die Bahnen in Deutschland nur die Halfte, ja sogar nur ein Orittel des Preises der Bahnen in England kosten würden, und hat diese Behauptung auf die Borsausseng gegründet, daß der Preis der Grundstüde, der Materialien und des Arbeitslohnes in Deutschsland niedriger stehe als in England.

Bas den Grund und Boden und den Arbeitslohn betrifft, so sind sie allerdings in England theurer als in Deutschland. Eisen, das hauptmaterial, ist jedoch in England bedeutend wohlfeiler; auch leistet der englische Arbeiter, besser genahrt und gekleidet, mehr als der beutsche.

Die nachbenannten englischen Bahnen haben ge-

- 1) die Bahn von St. Helen-Runcorn mit 2 Reihen Schienen, auf die Meile 300,000 Athlr.;
- 2) die Bahn von Boston nach Leigh mit 2 Reihen Schienen, die Meile 350,000 Athlr.;

- 3) bie Bahn von Canterbury nach Whytestable bie Reile 275,000 Rthlr.;
- 4) die Bahn von Darlington nach Stockton, die Meile 165,000 Rthlr.;
- 5) die Bahn von Liverpool nach Manchester, die Meile circa 800,000 Athlr.

Mit Ausnahme der Bahn von Liverpool nach Manchester wird man die Preise der Bahnen in England nicht bedeutend höher sinden als diejenigen, welche auf dem Kontinent gebaut worden sind. Die Kürnbergs Fürther Bahn, circa 1³/4 Stunden lang, kostet 100,000 Kthlr., die Bahn bei Roanne kostet 200,000 Kthlr. die Weile; die Bahn von St. Stienne nach Lyon kostet 450,000 Kthlr. die Weile; die Bahn von Brüssel nach Lüttich ist im Durchschnitt angeschlagen auf 200,000 Kthlr.; die Bahn von Eupen nach Köln ist pro Weile durchschnittlich veranschlagt zu 180,000 Reichsthaler.

Um die Rosten der Bahnen im Einzelnen übersehen zu können, solgen hier die Rosten. Berzeichnisse der Liverpool. Bahn, der Bahn von Andrecieux nach Roanne, und der Kosten. Anschlag der projektirten Bahn von Eupen nach Köln, sodann das Kosten. Berzeichnis der schwebenden Eisenbahn, welche bei Posen ausgeführt worden ist.

### Roften der Liverpool = Bahn.

Die Rosten ber Liverpool, und Manchester, Bahn (nahe 31 englische Meilen lang) beliefen sich bis jum 1. Mai 1830 auf folgende spezielle Ausgabetitel:

(Bergl, Berhandlungen bes Berliner Gewerbevereins 1831, V.)

|                                            | Pfunb<br>Sterling. | € <b>4</b> 9. | Pence. |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------|--------|
| A. Roften ber eigentlichen Bahn, und zwar: |                    |               |        |
| 1) Gifenschienen, Chairs und Ragel .       | 67,912             | —             | 2      |
| 2) Steinblocke für Chairs                  | 20,520             | 15            | .5     |
| 3) Fuhrwerke zum Materialien = Arans=      |                    | 1             |        |
| port                                       | 461                | 6             | . 3    |
| Bagen zum Materialien : Transport          |                    |               |        |
| während bes Baues                          | 24,185             | 5             | 7      |
| Busammen Litel A.                          | 113,079            | 6             | 5      |
| B. Grundstücksantauf                       | 95,305             |               | 8      |
| Desgleichen für ben Zunnel                 | 9,977              |               | 7      |
| Desgreingen für den Zunner . ,             |                    |               |        |
| Busammen Titel B.                          | 105,282            | 14            | 8      |
| C. Regulirung ber Bahn:                    | I                  |               | [      |
| 1) Befeftigung ber Oberflache bes Weges    | 20,568             | 15            | 5      |
| Entwäfferung bes Chat = Mos unb            | l                  | 1             |        |
| Weg burch basselbe                         | 27,719             | 11            | 10     |
| Erbarbeiten bes übrigen Weges              | 199,768            | 8             | -      |
| 2) Erbauung ber Brücken                    | 108,565            | 11            | 9      |
| Abfrachtungen (?) långs bes Weges          | 10,202             | 16            | 5      |
| Der große Tunnel                           | 34,791             | 4             | 9      |
| Einhegung bes Beges                        | 3,000              | <u> </u>      | l —    |
| 3) Biegeln zu Bruden , Tunnel und Ba=      | l                  | [             |        |
| genhaufern                                 | 9,724              | 4             | 4      |
| Busammen Titel C.                          | 414,335            | 12            | 6      |

| •                                                                                                                                                | Pfund<br>Sterling. | Ság. | Pence. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------|
| D. Bagen : und Dampfmaschinen                                                                                                                    | 17,000             | _    | _      |
| E. Interessen bes Anlage : Rapitals (scheis<br>nen nicht vollstänbig mit ausgeworsen) .<br>F. Direktions-Rosten und Ertraordinaria,<br>und zwar: | 3,629.             | 16   | 7      |
| 1) Koften ber Bekanntmachungen                                                                                                                   | 832                | 1    |        |
| Parlaments = Berhanblungen                                                                                                                       | 28,465             |      | 11     |
| Rivellements, Ingenieure 2c                                                                                                                      | 19,829             |      | 7      |
| 2) Direktionekoften                                                                                                                              | 1,911              |      | _      |
| Rendant, Schreiber, Druckfosten .                                                                                                                | 4,929              | 8    | 5      |
| Reisen verschiebener Art                                                                                                                         | 1,423              | 1    | 5      |
| 3) Entschäbigungen, Gebaube, Gasers leuchtung, Maschinen, Wagen, Rut-                                                                            | l                  |      | ľ      |
| schen zc                                                                                                                                         | 81,219             | 11   | 4      |
| ad Extraordinaria                                                                                                                                | 21,812             | 12   | 8      |
| beffern                                                                                                                                          | 6,750              | _    | _      |
| Busammen Titel F.                                                                                                                                | 166,672            | 10   | 3      |
| Summa                                                                                                                                            | 820,000            | _    | -      |

Die Rosten ber Eisenbahn von Andrecieur nach Roanne betragen (Journal du Génie civil Tom. I. p. 22. Paris, 1828), wie folgt:

| p. 22. Paris, 1020), mie juigi:                  |          |           |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|
| A.<br>Art. 1. Ankauf des Gelandes<br>Erdarbeiten | 8r.<br>3 | Fr.       |
|                                                  | U        |           |
| Bruden und audere Kunst-<br>arbeiten             | 6        |           |
|                                                  | 15       |           |
| Får 80 Kilometer                                 |          | 1,200,000 |
| Art. 2. herstellung ber Gifenba                  | hn:      | • •       |
| 56 Kilogramm Schmiebeeis                         | •        |           |
| fen zu 0,55 Fr                                   | 30,80    |           |
| 4 Mårfel von Stein ju 2 Fr.                      | 8,00     |           |
| Lager von Gufeifen, 11.                          | •        |           |
| Rüogramm zu 0,47 Fr .                            |          |           |
| Eichene Pflode, Ragel und                        |          |           |
| Reile                                            | 1,90     |           |
| Legen der Schienen                               | 6,50     | •         |
| Total per laufende Meter                         | 52,37    |           |
| Der Rilometer toftet 52,370 Fi                   |          |           |
| also 80 Kilometer                                |          | 4,189,600 |
| art. 3. Allgem. Abminiftrationes                 | Rosten.  |           |
| Aufnahme der Plane, Nivellir                     |          |           |
| Berfaffung des Entwurfs, 2                       | -        |           |
| Ausgaben, Reifen, Leitung !                      |          |           |
| beiten                                           |          | 800,000   |
| •                                                | Latus    | 6,189,600 |

| Transport                             | 8t.<br>6 180 600 |
|---------------------------------------|------------------|
| Art. 4. Geneigte Cbenen mit feststes  | 0,103,000        |
| benden Maschinen, eine unterirdis     |                  |
| sche Gallerie von ungefahr 1200 Mes   |                  |
| tern zu 400 Fr. den laufenden Meter,  |                  |
| im Berbaltniffe ju ber Festigkeit bes |                  |
| zu burchstechenben Bodens             | 480,000          |
| Art. 5. Reben Unftalten.              | - •              |
| Magazine zu Roanne und Fr.            |                  |
| auf der Linie 300,000                 |                  |
| Brūde über die Loire 300,000          | ı                |
|                                       | <b> 600,000</b>  |
| Confirmation (On the Confirmation)    | 7.000.000        |
| • • •                                 | 7,269,600        |
| Urt. 6. Materialien, welche           |                  |
| zum Transporte nothig find.           |                  |
| 700 Bagen zu 700 Fr 490,000           | •                |
| В.                                    |                  |
| Art. 7. 30 Dampfmagen gu              |                  |
| 15,000 fr                             |                  |
|                                       |                  |
| Total ber Kosten für das Material     | 0.40.000         |
| zum Transporte                        | 940,000          |
| Total des Aufwandes für Baus und      |                  |
| Transport - Material - Rosten, wenn   |                  |
| der Weg mit 2 Bahnen angelegt wird    | 8,209,600        |
| Wenn man anfänglich nur eine Bahn     |                  |
| mit Ausweichungen von Entfernung      |                  |
| zu Entfernung anlegen murbe, so       |                  |
| Latus                                 | 8,209,600        |
|                                       |                  |

| würden an Eisen allein n<br>2,000,000 Fr. erspart; bie<br>Waterial-Transport-Kosten<br>demnach auf                                                                                                | Bau und              | 8,209,600            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <sup>1</sup> / <sub>10</sub> får unvorhergeses<br>hene Rosten                                                                                                                                     | 620,960              | 820,960              |
| Art. 8. Interessen der Aftions<br>nare zu 4 pEt. für ihre auf<br>einander folgende Zahlungen<br>während 5 Jahren oder<br>0,1 des Rapitals<br>während 4 Jahren od. 0,08<br>Gesammt - Summe für die | 6,830,560<br>546,445 | 9,030,560<br>903,056 |
| Rosten des Baues, der Ansfrang der Transports<br>Schaffung der Transports<br>Materialien und für die<br>Interessen für die Länge<br>von 10 Kilometres                                             | 7,377,005            | 9,933,616            |

Ueberficht agten Baukosten der Eisenbah

der verauschlagten Baukosten der Gisenbahn zwie schen Röln und Enpen.

Die Bahn wirb 11,84 Meilen (2000 rhein. Ruthen bie Meile) lang, auf 1/stel ihrer gange boppelgleifig, die Grund-Entsschädigung und die Bruden sind für die Doppelbahn berechnet.

Roften = Betrag Bezeichnung ber im Gingelnen. im Gangen. Ausgabetite L Rebie. for pf. Reble. fge of. I. Grund=Entschädigung. 1 a) im Regierungs = Begirt Roin : Dlorg. []Ruth. (chein.) 86 Wiefen, 231 160 Meder, 8 140 Garten, 18 130 Holzgrund, 272 176 veranschl. zu 49566 26 8 2 b) im Reg. Begirk Machen: Morg. []Ruth (rhein.) Beiben, 31 21 117 95 Biefen, 101 34 · Meder, 61 Garten, 48 178 Dochholz. 34 Rieberholz, 155 127 Paibe, 341 58091 17 3 131 veranschl. zu 3 5 pCt. Bermeffunges, Mara-Latus |107668 |13 | 11

| _         |                                      |         | -      |       |        |               |              |
|-----------|--------------------------------------|---------|--------|-------|--------|---------------|--------------|
| Position. | Bezeichnung                          | o R     | ft e 1 | n = 9 | Betra  | 8             |              |
| 120       | ber                                  | im Ein: | elne   | n.I   | im Gar | zen.          |              |
| 8         | Ausgabetitel.                        |         | fer    |       | Rthle. |               |              |
|           | Transport                            | 107658  | 13     | u     |        | 1             |              |
|           | tions= und Umschreibungs=            |         |        |       |        |               |              |
|           | Sebühren                             | 5382    | 27     | _     |        | 1             |              |
| 4         | Befonbere Entichabigungen            | l       |        | 1     |        | ll            |              |
|           | für vorübergebende Benug-            | 1       | 1      | -     |        | ii            |              |
|           | gung von Grunbftuden,                | 1       | 11     | ł     |        |               |              |
|           | Bergrabung von anbern                | l       | 11     | - 1   |        | 1 1           |              |
|           | gur Gewinnung fehlenben              |         | 1      | - 1   |        | ۱ ۱           |              |
|           | Material., für Raume,                |         |        |       |        | 11            |              |
|           | auf welche überfluffige Erbe         | 1       |        | ١     |        | H             |              |
|           | abgelagert werben fann,              |         |        | . 1   |        |               |              |
| *         | für Früchte auf bem Felbe,           | . [     |        |       |        | H             |              |
|           | Dbftbaume, Interimemege              | 1       |        |       |        | 1 1           |              |
|           | u. f. w                              | 7700    |        |       |        |               |              |
|           | Contract to Contract to the contract | -       | -      | _     | 120741 | ا ۱۰۰         |              |
|           | Betrag ber Entschäbigunger           | ' [     | 1      |       | 120741 | 1             | 11           |
|           | II. Erd= und Planir=Arbeiten         | ł       |        |       |        |               |              |
|           | Es werben geforbert:                 | ·       | 1      |       |        |               |              |
|           | 5 225454,45 Schachtruth gan          | .       | 1      |       |        |               |              |
|           | leichter Sanbbob. à 6 Sgr            |         | مامد   | 8     |        |               |              |
|           | 6 226659,47 Schachtruth. gan         | -       | 20     | ۱۳    |        |               | l            |
| ,         | leichter Lehmbob. à 8 Sgr            |         | 9 . 5  |       |        |               | ĺ            |
|           | 7 82182,11 Schachtr. schwere         |         | 113    |       | 1      |               |              |
|           | Lehmbob. à 10 Sgr                    | •       | ۱ ا۵   | 1     | l      |               |              |
|           | 8 51919,17 Schachtr. Erbe m          |         | ٦ .    | 1     | ١.     |               |              |
|           | Stein, vermengt à 12 Sgi             |         | 7 20   | 1     |        |               | l            |
|           | 9 28784,72 Schachtr. Felse           |         | 1      |       | 1      |               | 1            |
|           | (meift Tagegeft.) à 1 Rthi           | •       | 4 21   | 7     | l      |               | 1            |
| 1         | o Der Transport biefer Mate          |         | 1      | 1.    |        |               |              |
| -         |                                      |         | +      | +     | !      | <del></del> - | <del> </del> |
|           | Latus                                | 18247   | 9 25   | 13    | 12074  | 1 10          | 111          |

| ë        | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ro.            | ît e         | n = | Betro              | 8   |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----|--------------------|-----|-----|
| Position | ber<br>Ausgabetitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |     | im Gar<br>Rthfr.   |     |     |
| Ť        | Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 182479         |              | _   |                    |     |     |
| 11       | rialmassen v. Gewinnungs-<br>bis zum Berwendungsorte,<br>theils mit gewöhnl. Fuhr-<br>werk, theils auf provisoris<br>schen Eisenb. wird kosten<br>Für Ansertigung und Unter-<br>haltung dieser provisor. Ei-<br>senbahnen (wozu bas Ge-<br>stänge der künstigen Bahn                                                                                   | <b>24898</b> 0 |              | 8   |                    |     |     |
|          | benugt wird)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28241          |              | 10  |                    | 1   |     |
|          | Für Ausrottungs-Arbeiten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6154           | 10           |     |                    |     |     |
| 13       | Befondere Erbarbeiten bei ber<br>Korrektion einiger Fluffe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2619           | 14           | 7   |                    |     |     |
| 1        | Betrag ber sammtlichen Erbsund Planir=Arbeiten III. Ban ber unterirbischen Strecken. Die Durchbrechung bes Felssen Faur Anlage ber heiben unterirbisch. Strecken nach ben früher angegebenen Absmessungen befast: 2144 Schachtruthen Kalkstein zu brechen ober zu schießen à 5½ Athle Der Transport bes Materials aus ben Tunnels ist veransschlagt zu | 11792          |              |     | 46847 <sub>6</sub> | 3   | 11  |
|          | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 4006/        | <del>i</del> | ÷   | 58921              | 710 | 146 |

| ion.     | 98 ezeid) nung                                                                                                                                        | \$ 0             | ft e | n : | Betr   | a g |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|--------|-----|----|
| Position | ber<br>Ausgabetitel.                                                                                                                                  | im Ein<br>Rehle. |      |     |        |     |    |
| δ        | Transport Die Ueberwölbung ber ben Eingängen zunächst liegensben Strecken, so wie ber Bau von vier Stirnmauern baselhst ift speziell veransschlagt zu | im Ein 9861.     | fgr  | pf. |        | 14  | 10 |
|          | weshalb die Pfeiler und Ges                                                                                                                           | L                | atu  | -   | 604766 | 5   | _  |

| on.      | Bezeich nung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>R</b> 0 | ft e | n : | Betro  | g    | _      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|--------|------|--------|
| Dofftion | ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | im Ein     | zeln | en. | im Gai | ızen | <br>i. |
| 82       | Ausgabetitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rthfr.     |      |     |        |      |        |
|          | Transport<br>wölbe in biefer Abtheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |      |     | 604766 | 3    | 1      |
|          | wegfallen. Die ganze Länge beträgt bems nach 3303 Fuß, und sind bie gesammten Bautosten berselben, einschließlich bes Abbruchs ber alten Stabts mauer an dieser Stelle, vers anschlagt zu                                                                                                                                              |            |      |     | 66790  | 12   | 5      |
| 1        | fchlagung belaufen sich bie Kosten bes Oberbaues bies ser, auf ben alten Stirnmauern ber 26 Fuß weiten Einfahrt bes Köln. Sichersheits-Hafens anzulegenden Drehbrücke auf VI. Bau ber Brücken und Durchlässen Brücken sind: Die Grstbrücke unterh. Bergsheim; sie erhält 4 Deffnungen von 40 Fuß Weite, eine Hohe v. Wasserspiegel bis |            |      |     | 5022   | 1    | 7      |
|          | gur Fahrbahn von 62 Fuß.<br>Sie wird auf Pfahlrafte ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          | Lati | us  | 676578 | 17   | 1      |

| Polition. | dusgabetitel.  Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | im Ein<br>Reble. |     | en. |        | _ |   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|--------|---|---|
|           | Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | [gr |     |        |   |   |
| 2 3       | gründet und in Ziegelsteins mauerwerk ausgeführt. Die speziell berechneten Kosten belaufen sich auf Die Roerbrücke zwischen Düsren und Tülich erhält ebensfalls eine Gesammtössnung von 160 Kuß, welche durch 4 Bögen von 40 Kuß Beite überspannt wird. Die Söhe vom Wasserspiegel bis zur Kahrdahn beträgt 40 Kuß, übrigens wird sie in gleicher Art als die Erstbrücke konstruirt. Die Baukosten sind berechnet zu | 49562<br>25507   | 20  | 5   | 676578 |   | _ |
|           | Die Inbebrücke bei Weiswei- ler erhält 4 Bögen von 29 Kuß Spannung, also eine lichte Deffnung v. 116 Kuß. Die Fahrbahn liegt 43 Kuß über b. Wasserspiegel. Die Konstruktist gleich ber bei- ben oben genannt. Brücken. Die Kosten sinb berechn. zu Außerbem kommen vor: 1 Brücke von 60 Kuß lichter Deffnung, veranschlagt zu                                                                                        | 23270<br>3589    | 25  | 8   |        |   |   |

| ou.        | Bezeichnung                                               | S o              | ft e | n = | Betro  | t g | _ |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|-----|--------|-----|---|
| Spolition. | der<br>Lusgabetitek                                       | im Ein<br>Meble. |      |     | im Gai | ٠.  |   |
|            | Transport                                                 | 101929           | 25   | 9   | 676578 | 17  | 1 |
| 5          | 2 bergl. von 38 Fuß lichter                               |                  |      |     | • •    |     |   |
| 6          | Deffnung, veranschlagt zu                                 | 4140             | 9    | 10  |        |     |   |
| ۷          | 3 bergl. von 24 Fuß lichter<br>Deffnung, veranschlagt zu  | 2544             | 23   | 7   |        |     |   |
| 7          | 3 bergl. von 12 Fuß lichter                               | -544             | •    | ١   |        |     |   |
|            | Deffnung, veranschlagt zu                                 | <b>3</b> 040     | 18   | 11  | •      |     |   |
| 8          | 8 bergl, von 6 Fuß lichter                                |                  |      |     |        |     |   |
|            | Deffnung, veranschlagt zu                                 | 3067             | 15   | 11  |        |     |   |
|            | Ferner:<br>24 Brücken, mittets welcher                    |                  |      |     |        |     |   |
| 7          | Rommunal = und Felbwege                                   |                  |      |     |        |     |   |
| ١          | unter ober über bie Gifen=                                |                  |      |     |        |     |   |
| 1          | bahn hinweggeführt wer-                                   |                  |      |     |        |     |   |
| ١          | ben; bie Anlagekoften sinb                                |                  |      |     |        |     |   |
|            | berechnet zu                                              | 27166            | 18   | 6   |        |     |   |
| LO         | 94 Stud Durchtaffe von 4 bis 11/2 F. Weite, veranscht. zu | 11784            | 20   | 3   |        |     |   |
| i          |                                                           |                  | _    | J   |        |     |   |
| ١          | Betrag ber Bautoften aller                                |                  |      |     | 153674 | 12  | 5 |
| ı          | Bruden und Durchlaffe VII. Befestigung bes Pla-           |                  |      |     | 1550.4 | •   |   |
|            | nums und Anlage bes                                       |                  |      |     | -      |     |   |
|            | Gifengeftanges.                                           |                  |      |     |        |     |   |
|            | 1ste Abtheit, von Köln bis zur                            |                  |      |     |        | `   | ŀ |
|            | Erft.                                                     |                  | ٠    |     |        |     | ľ |
| 11         | 756,2 Ruthen Doppelbahn in                                |                  |      |     |        |     | Ì |
| ١          | eingeschnittenem Terrain,<br>bie lauf, Ruthe zu 61 Athle. |                  |      |     |        |     |   |
|            | 28 Sgr. 8 9f                                              | 46850            | 23   | 0   |        |     | - |
|            | 30                                                        |                  | )    |     |        |     | _ |

| Bezeichnung                    | Roften Betrag |      |     |        |         |   |  |
|--------------------------------|---------------|------|-----|--------|---------|---|--|
| ber ber                        | im Ein        | jeln | en. | im Ga  | Gangen. |   |  |
| Ausgabetitel.                  | Rthir,        | fgr  | pf. | Rthir. |         |   |  |
| Transport                      | 40850         | 23   | 9   | 830252 | 20      | 1 |  |
| 12 1018,45 Ruth. Doppelb. auf  |               |      |     |        |         |   |  |
| angeschütteten Dammen zu       |               |      |     |        |         | l |  |
| 51 Rthir. 1 Sgr. 2 Pf          | 58091         | 7    | 8   |        |         |   |  |
| 13 3,2 Ruth. Chauffeeubergange |               |      |     |        |         |   |  |
| in Doppelftrecken zu 254       |               |      |     | ı      |         |   |  |
| Rthlr. 28 Sgr                  | 815           | 23   | 7   | İ      |         |   |  |
| 148,85 Ruth. Uebergange über   |               |      |     |        |         |   |  |
| Felb = und Kommunalwege        |               |      |     |        | 1       |   |  |
| zu 97 Rthlr. 26 Sgr. 6 Pf.     | 866           | 8    | -   |        | 1       |   |  |
| 15 8 Stuck Einweisevorrichtuns | ł             |      |     |        |         |   |  |
| gen bei ben Uebergang. aus     | ł             |      |     |        |         |   |  |
| ber einfachen in die Doppel:   |               |      |     |        |         | ١ |  |
| bahn zu 87 Mthlr. 1 Pf         | 696           | -    | 8   |        | l       |   |  |
| 16 2154,4 Ruth. einfache Bahn  | i             | l    |     |        | 1       |   |  |
| im Abtrage zu 30 Mthlr.        |               |      |     |        |         |   |  |
| 29 Sgr. 4 Pf                   | 66738         | 15   | 9   |        |         | l |  |
| 17 2976,4 Ruth. einfache Bahn  | 1             |      |     |        |         |   |  |
| im Auftrage zu 28 Athlr.       | 84885         | _    | ا ا |        | l       |   |  |
| 15 Sgr. 7 Pf                   | 04000         | 8    | 3   |        |         |   |  |
| 18 28,2 Ruthen Uebergange von  | 1             |      | li  |        |         |   |  |
| Rommunal = u. Feldwegen        |               |      | 8   |        | 1       |   |  |
| zu 48 Rthlr. 28 Sgr. 3 Pf.     | 1380          | 4    | l ° |        |         | ĺ |  |
| 2te Abtheil. von ber Erft bis  |               |      |     |        |         |   |  |
| gur Grenze.                    | I             |      |     |        | 1       | l |  |
| 19 1175,79. Doppelb.im Abtrage | 1             |      |     |        |         |   |  |
| zu 51 Rthlr. 13 Sgr. 8 Pf.     | 60496         | 8    | 11  |        | ĺ       | l |  |
| 20 829,0 R. Doppelb, im Auftr. |               |      |     |        |         | 1 |  |
| zu 53 Rthlr. 16 Sg. 10 Pf.     | 44402         | 4    | 10  |        |         |   |  |
| Latue                          | 265222        | 16   |     | 830252 | lan     | Ì |  |

| 'n.       | 28 ezeich nung                | R o              | ft e | n = | Betro  | 1 g |   |
|-----------|-------------------------------|------------------|------|-----|--------|-----|---|
| Pofition. | ber<br>Ausgavetitel.          | im Ein<br>Rehle, |      |     | im Gai |     |   |
|           | Transport                     |                  |      |     |        |     | 6 |
| 21        | 8,0 R. Chauffeeubergang in    | 300              | 10   |     | 030232 | 29  | ٠ |
|           | Doppelftrecken zu 254 Rth.    |                  |      |     |        |     |   |
|           | 28 Gar                        | 2039             | 14   |     |        | Ιl  |   |
| 9         | 8 R. Kommunal = und Felb=     |                  |      |     |        | 1   |   |
| 2.1       | weg-Uebergange zu 97 Ath.     | 1                |      |     |        | H   |   |
|           | 26 Sgr. 6 Pf                  | 783              | 2    |     |        |     |   |
| 23        | 3464,6 R. einfache Bahn im    | , 65             | 1    |     |        | 1   |   |
|           | Abtrage zu 25 Rthir. 21       | l                |      |     |        |     |   |
|           | Sgr 10 Pf                     | 89136            | 13   | 9   |        |     |   |
| 24        | 5188,0 Ruth. einfache Bahn    | 1 3,230          |      |     |        | 1   |   |
| _ •       | im Auftrage zu 26 Rthlr.      | 1                |      |     | •      |     |   |
|           | 23 Ogr. 5 Pf                  | 138937           | 15   | 8   |        |     |   |
| 25        | 29,7 Ruth Chauffeeubergang.   |                  |      |     |        |     |   |
| 20        | mit einfacher Bahn gu 127     |                  |      |     |        |     |   |
|           | Rthir. 14 Sgr                 | 3785             | 22   | 10  |        | ll  |   |
| 26        | 43,5 Ruth. Kommunal = unb     | 0.00             |      | ١.٨ |        | ll  |   |
| -         | Felbwegübergange m. ein-      |                  | l    |     |        | H   |   |
|           | facher Bahn zu 48 Riblr.      |                  | ŀ    |     |        |     |   |
|           | 28 Sgr. 3 Pf                  | 2128             | 28   | 10  |        | 1   |   |
| 27        | 300,5 Ruth. Doppelbahn im     | 1                |      |     |        | 1 1 |   |
|           | Abtrage auf ben Streden,      |                  |      |     |        |     |   |
|           | wo bie Bahn ftårter als mit   |                  |      |     |        |     |   |
|           | 1/240 anfteigt, und schwerere |                  |      |     |        |     |   |
|           | Schienen angewendet wer-      |                  | 1    |     |        |     |   |
|           | ben zu 55 Rthlr. 15 Sgr.      | 16677            | 22   | 6   |        |     |   |
| 28        | 675,2 Ruth. Doppelbahn im     |                  |      |     |        |     |   |
|           | Auftrage besgleichen zu 57    | l                |      |     |        |     |   |
|           | Athlr. 18 Sgr. 2 Pf           | 38895            | 8    | 2   |        |     |   |
|           | Latus                         | 657606           | 23   | 10  | 830252 | 29  | 0 |

| Position   | ber                                                | im Ein       | oľn | on I | im Ga   | 11201 |    |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------|-------|----|
| Š.         | Ausgabetitel.                                      | Rthle.       |     |      | Rehfte, | ٠.    |    |
|            | Transport                                          | 657606       | 23  | 10   | 830252  | 29    | 1  |
| 29         | 5,0 Ruthen Kommunal = unb                          |              |     |      |         |       |    |
|            | Felbwegeüberg. besgleichen                         |              |     |      |         | •     | 1  |
|            | zu 97 Rthir. 26 Sgr. 6 Pf.                         | 489          | 12  | 6    |         |       |    |
| <b>3</b> 0 | 1892,4 Ruthen einfache Bahn                        |              |     |      |         |       |    |
|            | / im Abtrage besgleichen zu                        | _            | l   |      |         |       | ı  |
|            | 27 Rthlr. 22 Sgr. 6 Pf                             | 52514        | 8   | -    |         |       |    |
| 31         | 3091,5 Ruthen einfache Bahn                        |              |     |      |         |       |    |
|            | im Auftrage besgleichen zu                         |              | l   |      |         |       |    |
| _:         | 28 Rthir. 24 Sgr. 1 Pf                             | 89043        | 23  | 7    |         |       |    |
| 32         | 12,4 Ruth. Chauffeeubergang.                       |              |     |      |         |       |    |
|            | zu 127 Rthlr. 14 Sgr                               | <b>158</b> 0 | 17  | 7    |         |       |    |
| 30         | 23,0 Ruthen Kommunals und                          |              |     |      |         |       |    |
|            | Feldwegeübergange zu 48                            |              |     |      |         | 1     |    |
| 2/1        | Rthlr. 28 Sgr. 3 Pf<br>Auf 9 Doppelstrecken kommen | 1125         | 19  | 9    |         | 1     |    |
| 04         | 18 Einweisevorricht. zum                           |              | ١.  |      |         |       |    |
|            | Uebergange aus ben einfa-                          |              |     |      | •       |       | ١  |
|            | chen in bie Doppelbahnstr.                         |              | ١.  | 1    |         | l     |    |
|            | zu 87 Rthir. 1 Pf                                  | 1566         | 1   | 6    |         |       |    |
|            | Betrag ber Koften bes Ober-                        |              | -   |      |         |       |    |
|            | baues ber ganzen Bahn                              |              |     |      |         |       | ١. |
|            | vades see gangen Zagn · · ·                        |              |     |      | 803926  | 11    | 9  |
|            | VIII. Bau ber Futtermauern                         |              |     |      |         |       |    |
|            | und gepflafterten Graben.                          |              |     |      |         |       |    |
|            | Die gesammten zu erbauen-                          |              |     |      |         |       |    |
|            | ben Kuttermauern liegen                            |              |     |      |         |       |    |
|            | im Inbethale und enthalten                         |              |     |      |         |       |    |
|            | diefelben:                                         |              |     |      |         |       |    |
|            | Latus                                              |              |     |      | 1634179 | 11    | 3  |
|            | Lands                                              | '            |     | •    | 10041.9 |       | •  |

.

•

.

| on.       | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>S</b> 0       | ft e     | n = | Betra   | g    | -               |  |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----|---------|------|-----------------|--|--|--|
| Position. | ber<br>Ausgabetitel.                                                                                                                                                                                                                                               | im Ein<br>Restr. |          |     |         |      |                 |  |  |  |
| 35        | Transport<br>646,8 Schachtruthen Mauer:<br>werk zu 9 Ath. 14 Sg. 8 Pf.                                                                                                                                                                                             | 6137             | 12       | . 4 | 1634179 | 11   | 3               |  |  |  |
| 36        | Auf 7 verschiebenen Punkten muffen kreuzende Gräben durch die Seitengraben der Eisenbahn abgeführt wers den. Bur Sicherung der Doffirungen wird jeder dies ser Gräben auf eine Länge von 10 Ruthen gepflastert, gibt:  462/3 — Ruthen Pflaster zu 10 Rthlr. 20 Sgr | 497              | 21       |     |         |      |                 |  |  |  |
|           | und gepflafterte Graben  IX. Einfriedigung der Bahn. Die Absperrung der Bahn ge- schieht durch:  80 Barrieren auf den Uebergangsstellen der Chaussen, Rommunal- und Feldwege, veranschlagt zu                                                                      | 3300             |          | -   | - 6635  | 3    | 4               |  |  |  |
|           | anschlagt zu                                                                                                                                                                                                                                                       | 1886             | <u> </u> | 1 1 | 1164081 | 1 14 | <u> </u><br>  2 |  |  |  |

| ion.       | Bezeichnung                                                 | Rosten = Betrag |                                              |                |          |    |           |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|----------|----|-----------|--|--|
| Position.  | ber<br>Ausgabetitel.                                        | lim (Finsalnan  |                                              |                |          |    | ).<br>pf. |  |  |
|            | Transport                                                   | 18861           | 1                                            | 1              | 1640814  | 14 | 7         |  |  |
| <b>3</b> 9 | 6000 Ruth, lebenbiger Dorns hecken besgleichen              | 5000            | _                                            | _              |          |    | •         |  |  |
|            | Roften für Einfriedigung ber Bahn                           |                 |                                              |                | 23861    | 1  | 1         |  |  |
|            | X. Dienftgebaube.<br>Diefelben bestehen in:                 |                 | ŀ                                            |                |          |    |           |  |  |
| 40         | einem Bauptamts : Gebaube in Roln, veranfchlagt ju          | 15000           | _                                            | _              |          |    |           |  |  |
| 41         | 24 Bahnwärterhäuser, ein-<br>schließlich Garten, Stall      |                 |                                              |                |          |    |           |  |  |
| 42         | und Einfriedigung                                           | 50684<br>4800   | ı                                            | -<br> -        |          |    |           |  |  |
|            | Koften ber Dienftgebaube                                    |                 |                                              | -              | 70484    | _  | _         |  |  |
|            | XI. Abtheilunge = Beichen.                                  |                 |                                              | Ŀ              |          |    |           |  |  |
|            | 12 Meilensteine à 50 Athlr.<br>36 halbe und viertel Reilen= | 600             |                                              |                |          |    |           |  |  |
| h e        | fteine à 12 Athlr 237 Rummerfteine in Entfers               | 432             | -                                            | -              |          |    |           |  |  |
| 40         | nungen von 100 Ruthen .                                     | 118             | 15                                           | Ŀ              |          |    |           |  |  |
|            | Koften ber Abtheilungszeichen                               | }               |                                              |                | 1150     | 15 | -         |  |  |
|            | XII. Allgemeine und außer=<br>orbentliche Ausgaben.         |                 |                                              |                |          |    |           |  |  |
| 46         | Allgemeine Direktion und spe-<br>zielle Beaufsichtigung bes |                 |                                              | {              |          |    |           |  |  |
| 47         | Baues                                                       | 28400<br>5000   | 1                                            | -              |          |    |           |  |  |
|            |                                                             | 33400           | <u>:                                    </u> | <u> </u><br> - | 11736310 | -  | 8         |  |  |

| <u>-</u>   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                               | 8.0    | ff a | n . | Betr    |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|---------|----|--------|
| Doffton.   | ber<br>Ausgabetitel.                                                                                                                                                                                                      |        | _    |     | im Ga   |    | <br>I. |
| -          |                                                                                                                                                                                                                           | Rthir. | _    | ₽f. |         | _  | _      |
| 48         | Transport 3 insen bes bis hierher berech: neten Antage-Rapitals, bei Boraussehung einer brei- jährigen Bauzeit, 5prozen: tigem Zinsfuß und viertel- jähriger Einzahlung bes zwölften Theiles ber Bau-                     | 38400  |      |     | 1736310 |    | 8      |
| <b>4</b> 9 | koften, gibt 81/, pCt. bersfelben, also.  Bur Bestreitung unvorhergesfehener und besonderer Aussgaben, Anstellung von Berssuchen, Anschaffung von Büchern und Instrumenten, Bereisung der neueren Eisenbahnen des Aussans | 143788 | 28   | 2   | ·       |    | •      |
|            | bes, Anfertigung von Mos<br>bellen u. f. w                                                                                                                                                                                | 16501  | 1    | વ   |         |    |        |
|            | Für allgemeine und außerors<br>bentliche Ausgaben                                                                                                                                                                         |        |      |     | 193689  | 29 | 4      |
|            | Summa ber gesammten Ans<br>Lagekosten                                                                                                                                                                                     |        |      |     | 1930000 | -  |        |

### Berechunug

der Anlagekoften aller, behnfs der Förderung auf der Gisenbahn erforderlichen Gebände, Maschinen, Wagen und sonstigen Vorrichtungen.

В. .

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |     | _ |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---|
| Position. | Bezeichnung ber Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anlage = | •   |   |
|           | a. Wasserstationen mussen in Entsernungen von je 3 Meilen angelegt werben, und da die Bahn 12 Meilen lang ist, so sind beren 4 ersorberlich:  3u einer Wasserstation, welche auch als Riederlage für das Brennmater. dient, mit welchem die Wasschinen gleichzeitig versehen werben müssen, gehört:  Eine Wasschine v. 2 Pferdekräft., welche das Wasser aus den Brunnen in die Eisterne oder den Vorwärmer pumpt 1400 Ath.  Die Pumpen=u. Köhrenleitung mit Zubehör 700 "  Das Wasschinenhaus, die Kohslen-Riederl., Grund u. Bod. 1000 "  Der Brunnen 150 "  Summa einer Wasserstation 2350 Ath.  Dies gibt für 4 bergleichen Anlagen | 13000    | •   |   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 -5000  | l i | l |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      | -        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| Position. | Bezeichnung ber Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unlage = | •    |          |
| -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stigle,  | egt. | 1 47.    |
|           | Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13000    | _    | -        |
| 1         | b. Maschinenschoppen und Wagenremisen. 10 Lokomotiven exforbern eben so viel Schoppen, welche zur Unterbringung, Reinigung und zu kleinen Reparaturen berselben, zur Nieberlage ber Reservesstücke, ber Geräthsch., eines Borraths von Brennmaterial. bienen. Ein solcher Schoppen kostet an Grunbentschäbigung 1/4 Morg. Land à 300 Athl. Das Gebäube | •        |      |          |
| 2         | 4 Ruth. einfache Schienenbahn à 30 Athlr 120 " Eine Drehscheibe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5000     | _    | <b>-</b> |
|           | Summa einer Remise 1164 Ath.<br>und für 8 bergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9312     | _    | _        |
|           | Latus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27312    | _    | _        |

| Bezeichnung ber Ausgaben.  Transport  8 offene, mit Mauern eingefaste Käume für 327 Frachtwagen. Davon erforbert jeder 2 Morgen Land. 600 Ath. 624 Fuß Umfassungsmauer 7 Fuß hoch, 2 Fuß start. 1050 " 85 Ruthen einsache Eisenbahn à 30 Athlr. 2550 " 5 Drehscheiben à 42 Athlr. 210 " Planirungs Arbeiten, Ahore u. s. 90 "  Summa eines Etablissements 4500 Ath. Rosten für 8 bergleichen 7 Einnehmer: Sedünde mit Judehör (eins in Köln ist schon im Anschlage ber Bahn berücksichtigt). Iedes berselben erforbert einen Morgen Land à 300 Ath. Das Sedünde enth. Wohnung für ben Rendant, Abserti: gungs-Lot., passsexteit, Stoo " Eine Dezimalwaage 150 " 4 Auth. einsache Eisenbahs 30 R. 120 " Eine Drehscheibe à 42 Athlr. 42 " Käreau z. U. Kassen Inventa: rium 188 "  Summa einer Erhebungsstelle 4400 Ath. Rosten für 7 Etablissements 30800 — — | 1        |                                           | ·     |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| Transport 27312 — —  8 offene, mit Mauern eingefaste Käume für 327 Frachtwagen. Davon erfordert jeder 2 Morgen Land 600 Ath. 624 Fuß Umfassmauer 7 Fuß hoch, 2 Fuß start 1050 "  85 Ruthen einsache Eisenbahn à 30 Athlr 2550 "  5 Drehschen à 42 Athlr 210 " Planirungs - Arbeiten, Ahore u. s. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Position | Bezeichnung ber Ausgaben.                 |       |                                                  |
| 8 offene, mit Mauern eingefaste Käume für 327 Frachtwagen. Davon erforbert jeder 2 Morgen Land 600 Ath. 624 Fuß Umfassmauer 7 Fuß hoch, 2 Fuß start 1050 " 85 Ruthen einsache Eisenbahn à 30 Athlr 2550 " 5 Drehscheiben à 42 Athlr 210 " Planirungs = Arbeiten, Ahore u. s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ť        |                                           | 3     | 1 1                                              |
| 8 offene, mit Mauern eingefaste Räume für 327 Frachtwagen. Davon erfordert jeder 2 Morgen Land 600 Ath. 624 Fuß Umfassmauer 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı        | Transport                                 | 27312 |                                                  |
| får 327 Frachtwagen. Davon erforbert jeder 2 Morgen Land 600 Ath.  624 Fuß Umfassmauer 7 Fuß hoch, 2 Fuß stark 1050 "  85 Ruthen einsache Eisenbahn à 30 Athle 2550 "  5 Drehscheiden à 42 Athle 210 " Planirungs = Arbeiten, Thore u. s. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        | <b>-</b> ·                                |       |                                                  |
| jeber 2 Morgen Canb 600 Ath.  624 Fuß Umfassmauer 7 Fuß hoch, 2 Fuß stark 1050 "  85 Ruthen einfache Cisenbahn à 30 Athle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ŭ        |                                           |       |                                                  |
| 624 Fuß Umfassungsmauer 7 Fuß hoch, 2 Fuß stark 1050 " 85 Ruthen einfache Cisenbahn à 30 Athle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                           |       |                                                  |
| Fuß hoch, 2 Fuß stark 1050 " 85 Ruthen einfache Eisenbahn à 30 Rthlr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                           |       |                                                  |
| 85 Muthen einfache Eisenbahn à 30 Athle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                           |       |                                                  |
| à 30 Athlic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                           |       |                                                  |
| 5 Drehscheiben à 42 Athle 210 " Planirungs : Arbeiten, Ahore u. s. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                           |       |                                                  |
| Planirungs : Arbeiten, Thore u. s. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                           |       |                                                  |
| u. s. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                           |       | · •                                              |
| Summa eines Etablissements 4500 Ath. Rosten får 8 bergleichen 36000 — —  7 Einnehmer-Gebäube mit Jubehör (eins in Köln ist schon im Anschlage ber Bahn berücksichtigt). Iebes berselben erfordert einen Worgen Land à 300 Ath. Das Gebäube enth. Wohnung für ben Rendant., Abserti: gungs-Lok., Passistrat.2c. 3600 Eine Dezimalwaage 150 4 Ruth. einfache Eisend. à 30 R. 120 Eine Drehsseibend. à 30 R. 120 Eine Drehsseibe à 42 Athle 42 Båreau = u. Rassen = Inventa: rium 188  Summa einer Erhebungsstelle 4400 Ath. Rosten für 7 Etablissements 30600 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | , ,                                       |       |                                                  |
| Rosten für 8 bergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                           |       |                                                  |
| 7 Einnehmer:Gebäube mit Zubehör (eins in Köln ist schon im Anschlage ber Bahn berücksichtigt). Iedes berselben erfordert einen Morgen Land à 300 Ath.  Das Gebäube enth. Wohnung für den Rendant., Absertiz gungs:Lok., Passagerizetube, Kassengewölbe, Registrat.2c. 3600 Eine Dezimalwaage 150 4 Auth. einfache Eisend. à 30 A. 120 Eine Drehsche a 42 Athle 42 Bäreau : u. Kassen:Inventa: rium 188  Summa einer Erhebungsstelle 4400 Ath. Kosten für 7 Etablissements 30800 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | •                                         |       |                                                  |
| in Köln ist schon im Anschlage ber Bahn berücksichtigt). Zebes berselben erfordert einen Morgen Land à 300 Ath. Das Gebäube enth. Wohnung für ben Nendant., Abserti: gungs-Lot., Passagir-Stube, Kassengewölbe, Registrat.2c. 3600 Eine Dezimalwaage 150 4 Nuth. einsache Eisend. 30 R. 120 Eine Drehscheide a 42 Athlr 42 Bäreau = u. Kassen Inventas rium 188 Summa einer Erhebungsstelle 4400 Ath. Rosten für 7 Etablissements 30800 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                           | 36000 |                                                  |
| berücksichtigt). Zebes berselben erfordert einen Morgen Land à 300 Ath.  Das Gebäube enth. Wohnung für den Rendant., Absertis gungs-Lok., Passagir-Stube, Kassensewolbe, Registrat.2c. 3600 Eine Dezimalwaage 150 4 Ruth. einfache Eisend. à 30 R. 120 Eine Drehsche à 42 Athlr 42 Båreau = u. Kassensentas rium 188  Summa einer Erhebungsstelle 4400 Ath. Kosten für 7 Etablissements 30800 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        |                                           |       |                                                  |
| einen Morgen Land à 300 Ath.  Das Sebäube enth. Wohnung für ben Rendant., Abserti: gungs:Lot.,Passagir:Stube, Rassenswolbe, Registrat.2c. 3600 Eine Dezimalwaage 150 4 Ruth. einfache Eisenb. à 30 R. 120 Eine Drehsche de 42 Athlr 42 Bareau : u. Rassens Inventa: rium 188  Summa einer Erhebungsstelle 4400 Ath. Rosten für 7 Etablissements 30800 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | in Koln ift schon im Anschlage ber Bahn   |       |                                                  |
| Das Gebäube enth. Wohnung für ben Rendant., Abferti: gungs:Lot.,Passagir:Stube, Rassendibe, Registrat.2c. 3600 Eine Dezimalwaage 150 4 Ruth. einsade Eisenb. 30 R. 120 Eine Drehscheibe a 42 Rthlr 42 Bareau : u. Rassen:Inventa: rium 188 Summa einer Erhebungsstelle 4400 Rth. Rosten für 7 Etablissements 30800 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | berudfichtigt). Bebes berfelben erforbert |       |                                                  |
| für ben Rendant., Abferti: gungs:Lot.,Passagir:Stube, Rassensewolbe, Registrat.2c. 3600 Eine Dezimalwaage 150 4 Ruth. einfadzeCisenb.à 30 R. 120 Eine Drehscheibe à 42 Rthlr 42 Båreau : u. Rassen:Inventa: rium 188 Summa einer Erhebungsstelle 4400 Rth. Rosten für 7 Etablissements 30800 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | einen Morgen Land à 300 Ath.              |       |                                                  |
| gungs-Lok., Passagir-Stube, Kassengewolbe, Registrat.2c. 3600 " Eine Dezimalwaage 150 " 4 Ruth. einfache Eisenb. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | ,                                         |       |                                                  |
| Kassengewölbe, Registrat.2c. 3600 " Eine Dezimalwaage 150 " 4 Ruth. einfache Eisenb. 20 R. 120 " Eine Drehsche 22 Rthlr 42 " Bareau = u. Rassen = Inventas rium 188 " Summa einer Erhebungestelle 4400 Rth. Rosten für 7 Etablissements 30800 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | für ben Rendant., Abferti=                |       |                                                  |
| Gine Dezimalwaage 150 " 4 Ruth. einfadzeGisenb. à 30 R. 120 " Gine Drehscheibe à 42 Rthlr 42 " Bareau : u. Rassen: Inventa: rium 188 " Summa einer Erhebungsstelle 4400 Rth. Rosten für 7 Etablissements 30800 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | gungs:Lot.,Passagir:Stube,                | •     |                                                  |
| 4 Ruth. einfache Eisenb. à 30 R. 120 " Eine Drehscheibe à 42 Athlir 42 " Bareau = u. Rassen = Inventas rium · · · · · 188 " Summa einer Erhebungestelle 4400 Ath. Rosten für 7 Stablissements 30800 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Kassengewolbe, Registrat.2c. 3600 "       | ł     |                                                  |
| Gine Drehscheibe à 42 Athle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | Eine Dezimalwaage 150 "                   | 1     | 1 1                                              |
| Såreau = u. Rassen = Inventa = rium · · · · · · 188 "  Summa einer Erhebungsstelle 4400 Ath.  Rosten får 7 Stablissements · · · 30800 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 4 Ruth. einfache Gifenb. à 30 R. 120 "    | l     |                                                  |
| rium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Gine Drehscheibe à 42 Athlr 42 "          | 1     | 1                                                |
| Summa einer Erhebungsstelle 4400 Ath. Rosten für 7 Stablissements 30800 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | Bareau = u. Kaffen = Inventa:             | ł     | T                                                |
| Roften für ? Stabliffements 30800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | rium 188 "                                | 1     |                                                  |
| Roften für ? Stabliffements 30800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Summa einer Erhebungeftelle aano Sth.     | 1     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 1                                         | 30800 | _ _                                              |
| Latus   94112   -   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                           | -     | <del>                                     </del> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | Latus                                     | 94112 | - -                                              |

| _         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | _    | _   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|
| Position. | Bezeichnung ber Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anlage = Kapita |      |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rthle.          | Sgr. | Pf. |
| 5         | Transport Dampfwagen. Einschließlich ber Reserves Maschinen sind 10 bergl. mit ben bazu gehörigen Munitionswag. erforberlich. Mit ben Duplikaten ber Hauptmaschis nentheile, als Treibachse, Raber, Chs- linberkolben, Zugröhren u. s. w., kostet, eine solche Maschine nebst Zubehör 8142 | 94112           | _    | _   |
| 6         | Rthlr. Dies gibt fur 10 bergleichen Laftwagen, auf Febern rubend, mit ge-                                                                                                                                                                                                                  | 81420           | _    | -   |
| v         | bunbenen Råbern, gehårteten Achsen<br>und allem Zubehör, kostet das Stück<br>200 Rthlr.; dies gibt für die erforder-<br>lichen 327 Stück                                                                                                                                                   | 65400           | ·-   | _   |
| 7         | Personenwagen für 16 Passagiere voll-<br>ständig eingerichtet; jeder derselben to-<br>stet 1400 Athlr., es sind ersorderlich                                                                                                                                                               |                 |      |     |
|           | 22 Stůc                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3080</b> 0   |      | -   |
|           | Bur Ausgleichung für ertraorbin. Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                   | 8268            | -    | -   |
|           | Summa bes Anlage = Rapitals                                                                                                                                                                                                                                                                | 280000          | -    | T   |

Roften Berzeichniß der schwebenden Gisenbahn bei Posen.

|                                                | Rthle. | fgr.        | ₽f. |
|------------------------------------------------|--------|-------------|-----|
| A. Roften ber eigentlichen Bahn von 370 Ru=    | l      |             |     |
| then Bange.                                    | ļ      | l           |     |
| 1) Der Gifenschienen. 370 laufenbe Ruthen      | l      |             |     |
| Schienen , 11/2" breit, 1/4" bict ( bie Schie: | l      |             |     |
| nen auf ber Gerftnerichen Gisenbahn sind       |        |             |     |
| 2" breit, 1/3" bict), bie laufenbe Ruthe       |        |             |     |
| 18 Pfund à 1 Sgr. 7 Pf                         | 351    | 15          | -   |
| Auf bie Ruthe 9 Bolgichrauben à 4 Pf           | 37     |             | -   |
| 2) Der Bolzbahn. 370 Stanber von Gichens       |        |             |     |
| holg, 8" im = ftart, aquirt 12' lang, ben      |        |             |     |
| Kubikfuß zu 6 Sgr                              | 394    | 20          | _   |
| 4500 Rubitf. eichene 2"Bohlen à 1 Sg. 8 Pf.    | 250    | _           |     |
| 9000 Rubiff. Seitenbretter O" breit à 6 Pf.    | 150    | _           | _   |
| 3) Arbeitelohn für Aufftellung berfelben:      | 100    |             |     |
| Zimmer=Arbeitelohn à 8 Sgr. auf die Ruthe      | OS     | 20          |     |
| Die Bocher für bie Stanber ju graben und       | 7      |             |     |
| biefelben zu fegen a 6 Sgr. pro Ruthe          | 74     | _           |     |
| Die Gifenschienen zu lochen und zu befe-       | 1      | 1           |     |
| stigen à 13 Sgr. 6 Pf                          | 166    | 15          |     |
| B. Grunbftuctsantaufe.                         |        |             |     |
| Der Grund und Boben mar bereits gekauft.       | 1      |             |     |
| C. Regulirung ber Bahn und Bubehor berfelben.  | - 1    | ı           |     |
| 1) Erbarbeiten. 611 Schachtruthen Erbe gur     | - 1    |             |     |
| volligen Regulirung des Terrains abzu=         | 1      |             |     |
| farren und anzuschütten à 20 Sgr               | 407    | 10 -        | _   |
| 2) Unlage von Bruden. Bwei Bruden finb         | 70.    |             |     |
| bereits vorhanden. Gine britte große           | - 1    | 1           |     |
| Brude muß angelegt werben, um bie Canba        | - 1    |             |     |
| ftraße barüber zu führen                       | 171    | _ .         | _   |
|                                                |        | <del></del> | -   |
| Latus                                          | 2100   | 20          | -   |
| •                                              | •      | •           |     |

|                                                  |        | -    | _          |
|--------------------------------------------------|--------|------|------------|
|                                                  | Rthir. | ígr. | Þf.        |
| Transport                                        | 2100   | 20   | -          |
| 3) Krahnen jum Ausladen. Sind nicht nothig.      | 1      |      | ·          |
| 4) Barterwohnung. Desgleichen.                   |        |      |            |
| D. Wagen. 25 Bagen gum Aransport ber             |        |      | l          |
| Biegeln à 30 Rthir                               | 750    | _    | <b> </b> _ |
| E. Intereffen bes Anlage = Rapitals mahrenb      |        |      |            |
| bes Baues find nicht berechnet, und tonnten      | }      |      | l          |
| nur unbebeutenb fein, ba ber Bau in me-          |        |      |            |
| nigen Bochen bewerkstelligt wirb.                | •      |      | ľ          |
| F. Allgemeine Direttions = Roften :              |        | 1    |            |
| 1) Bur Borbereitung und Entwurf bes Baues.       |        |      |            |
| Richt angefest.                                  |        | •    |            |
| 2) Während ber Ausführung                        | 440    |      |            |
| 3) Unvorhergesehene Ausgaben                     | 149    | 10   | _          |
|                                                  |        | -    | -          |
| 4 Summa                                          | 3000   |      | _          |
| Es ift zu biefem Anschlag zu bemerken, baß       |        |      | _          |
| bie Kosten ber Wagen und Transportmittel         |        | ı    |            |
| eigentlich immer besonders ausgeworfen werben    |        |      |            |
| muffen, ba fie gang von ber Frequenz abhangig    | l      |      |            |
| find und sich auch gang nach Berhaltniß berfet-  |        |      |            |
| ben verinteressiren. Im vorliegenben Falle ver-  |        |      |            |
| theuern sie grade die Anlage bedeutend, weil sie |        |      |            |
| nur auf eine turze Strecke fabren.               |        | 1    | -          |
| hiernach burften fich die Roften einer größern   | .      |      |            |
| Bahn unter ahnlichen Umftanben excl. Wagen,      | .      | -    |            |
| pro preußische Meile, ungefahr fo ftellen:       |        | - [  |            |
| A. Eigentliche Bahn. 370 Ruth. toft. 1520 Rth.,  |        |      | •          |
| mithin die Ruthe 41/10 Thaler, also 2000 Ruth.   | 8200   | -1   | _          |
| B. Grundftude : Antaufe. 2000 Ruthen lang,       |        | - 1  |            |
| 11/2 Ruthe breit, ber Morgen burchschnittlich    |        |      |            |
| hochstens 25 Athle                               | 416    | -1   | -          |
| Latus                                            | 8616   | 寸    | _          |
|                                                  | 7      | _1   | _          |
|                                                  | , .    |      |            |

|                                                | Rtbfr. fgr. pf. |
|------------------------------------------------|-----------------|
| · Transport                                    | 8616            |
| C. Regulirung ber Bahn ze.                     |                 |
| 1) Erbarbeiten à Ruthe 15 Sgr                  | 1000            |
| 2) Anlage von Bruden, etwa 3 à 171 Rthlr.      | 513             |
| 3) Krahnen zum Auslaben prptr. alle 3 Mei-     |                 |
| len einen, auf die Meile etwa, bei Un=         |                 |
| wendung leichter Holzkrahnen                   | 50 — —          |
| 4) Barterwohnungen, alle Deilen 1 à            | 500 — —         |
| D. Intereffen bes Unlage : Rapitals mabrenb    | 1 1 1           |
| eines 1/2 Jahres bochftens à 5%, etwa          | 300             |
| E. Allgemeine Direttionstoften und Extraor-    | 1   1           |
| dinaria                                        | 1021            |
| mithin , Mes gewiß reichlich gerechnet , bie   |                 |
| Meile zu                                       | 12000           |
|                                                |                 |
| also nur halb so viel etwa als eine Chaussee.  | 1 1 1           |
| Unter gunftigen Umftanben, wo Bolg nur 1/2,    | 1 1 -1          |
| Eisen etwa 2/2 so viel koftet und ber Tagelohn | 1 1 1           |
| eines Arbeiters auch etwa um 1/3 geringer ift, |                 |
| wurden sich bie Rosten etwa so stellen:        | 1 1             |
| A. Gigentliche Bahn, im Gangen um 1/3 moble    | 1 1 1           |
| feiler als vorstehend berechnet                | 5460            |
| B. Grundstucks Ankaufe à 50 Ath. ber Morgen    | 832             |
| C. Regulirung ber Bahn:                        |                 |
| 1) Erbarbeiten, wohl um 2/3 billiger in ebe-   | 1 1 1           |
| ner Gegenb                                     | 333 — —         |
| `2) Krahnen 2c                                 | 30              |
| 3) Barterwohnungen                             | 300             |
| D. Interessen bes Anlage = Rapitals etwa       | 250 — —         |
| E. Allgem. Direttionstoften, Extraordinaria    | 795 — —         |
| 3 u fammen                                     | 8000            |
| also 2/3 bes vorigen Anschlags.                |                 |
| •                                              | - , ,           |

# Jährliche Unterhaltungetoften der Gifenbahnen.

Die jährlichen Unterhaltungstoften ber Eisenbahnen find, nach Beschaffenheit ber Bahnen und ber mehr ober mindern Frequenz berfelben, fehr verschieden.

Die Bahn von Lyon nach St. Etienne tostet jährlich die Meile circa . . . 3,300 , zu unterhalten.

Die Unterhaltungstoften einer schwebenden Gifensbahn, wie sie beschrieben worden ift, sind von bem Erbauer wie nachstehend veranschlagt:

- 1) laufende Unterhaltungetoften ber Bahn bochstens anzunehmen auf 3 pct. . . . . 450 Rtbl.
- 2) nach 7 Jahren muß der Holzbau erneuert, mithin, da derfelbe im ungunstigen Falle im Ganzen 5000 At. getostet hat, jährlich darauf zurückgelegt werden

. 720. "

Summa 1170 Rthl.

## Förderungstoften auf Gifenbahnen.

Rächst den Unterhaltungskosten der Eisenbahnen ist die Berechnung der Transportkosten von der größten Wichtigkeit. Herr Wasserbaumeister Henz hat letztere für die projektirte Eisenbahn von Köln nach Eupen, unter Zugenndelegung der Erfahrungen auf bestes henden Eisenbahnen, mit größter Sorgsalt berechnet, und folgt hier mit Uebergehung des Details die Zussammenstellung der jährlichen Transportkosten für genannte Bahn, unter der Boraussehung, das 100. Pfund Kohks 11 Sgr. kosten und pro Meile jährlich 8,933,800 Pfund ersorderlich sind.

Bufammenstellung ber jabrlichen Gelbstforber-Eoften.

1) Zinsen von den Anlagetoften, Erfat und Unters haltung aller jum Betriebe erforderlichen An-

| lagen, Maschinen und Bagen 2) Brennmaterial zum Betriebe ber Dampswagen, Schmieren                                                                                                                                                                 | Mthir.<br>57,491                                                       | <b>E</b> gr.<br>15                         | 9f.<br>5                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| berselben und ber Transports<br>wagen                                                                                                                                                                                                              | 46,290                                                                 | 8                                          | _                             |
| tigungs - Anstalten                                                                                                                                                                                                                                | 13,200                                                                 |                                            | -                             |
| 4) Extraordinare Ausgaben zur Ausgleichung                                                                                                                                                                                                         | 1,018                                                                  | 6                                          |                               |
| Summa aller Gelbstforbertoften                                                                                                                                                                                                                     | 118,000                                                                |                                            | _                             |
| Für biese Summe, wovon beim bedentend zu ersparen ist, werden Giter und 36000 Passagiere durwon 11,84 Meilen Länge, also 1 und 426,240 Passagiere durch eine Die Selbstsörderkosten betragen hie 1) für 1 Etn. Güter durch 1 Me 2) für 1 Passagier | 1,185,04<br>fs die ga<br>1,030,886<br>Meile tra<br>rnach<br>ile 2,64 f | 1 Cen<br>nze E<br>O Cen<br>nspon<br>Pf. pr | tner<br>dahn<br>tner<br>tirt. |
| Bergleicht man biefe Gage mit toften auf ber hinfichts bes Gater                                                                                                                                                                                   | ben Se                                                                 | scats.                                     |                               |

Rach bem Berichte bes Subcomitees ber gebachten Bahn hat die Forderung einer Tonne Guter durch eine engl. Meile ber gedachten Bahn 0,625 Pence gefostet. Dies auf preußisches Maas, Geld und Ges

wicht reducirt, gibt 19,68 Centner, durch 0,21 Mei-6,47 Pf. len får ober 1 Centner auf 1 Meile . 1.57 Auf der Darlington.Bahn betrugen Ende 1833 bie gesammten Transportfosten einer Tonne Roblen burch eine englische Meile 3/8 Pence, bies gibt fur ben preußischen Centner auf eine Meile . 0.94 Vf. Die Eisenbahn von Lyon nach St. Etienne ift 58 Rilometer ober nabe 7,7 Meilen lang. Bom 1. Mai 1833 bis 30. April 1834 find auf berselben 350106 Tonnen laft befordert morden, und haben die Gelbfte forderkoften nach Abzug bes befonders verguteten Aufund Abladens 491694 Fr. 91 Cent. betragen; bies gibt fur die Tonne (19,4 Centner) burch ben gangen Beg 11 Sgr. 23/4 Pf. und fur einen Centner burch eine preußische Meile . . 0,91 90f. Die bier berechneten Gelbstfordertoften fur bie Roln . Eupener Bahn fteben baber fast breimal bober als auf ber Darlington und St. Etienner und mehr als ein Drittel bober als auf der Liverpool-Manchester Schienenbahn; es barf baher mit aller Sicherheit barauf gerochnet werben, daß die wirklichen Betriebes toften fich niedriger ftellen werden ale bier, wo immer bie bochsten Gate eingeführt find, nachgewiesen ift.

Der Erfahrung gemäß wird bei dem Berfehr zu Maffer und zu kande fur den Transport einer Person zehn- bis dreißigmal so viel bezahlt, als fur den Transport eines Centners Baare. Die Parlamentsatte fur die Eisenbahn von Liverpool nach Manchester bes willigte den Attionnairs die Erhebung eines Bahn-

geldes von der sechszehnmaligen Sohe des durchschnitts lichen Sates für einen Centner Gut. Auf der belgisschen Eisenbahn soll die zwanzigmalige Sohe des Transports für einen Centner, bei der Bestimmung des Transportsates für Personen zum Grunde gelegt worden sein.

Auf der Gifenbahn zwischen Bruffel und Mecheln, welche 5 Lieues gange bat, gablt die Berson:

Die Preise auf ber Rurnberg. Further Gisenbahn, welche 13/4 Stunden lang ift, betragen 12, 9 und 6

Rreuger fur bie Person.

Die Frachtfosten für 50 Kilogramm Handelswaaren betragen auf der Eisenbahn von St. Etienne nach Andrecieur auf 1000 Metres Länge, 1,86 Centimes. Auf der Eisenbahn von St. Etienne nach Lyon sind die Frachtvreise etwas bober.

Der Zolltarif für die Stockton, und Darlington, Eisenbahn ist pro Tonne und Meile folgender:

21/,

für alle Raufmannsguter und Waaren für alle benannte Artikel, welche eine festikehende Dampfmaschine auf der geneigten Ebene passiren . . . .

# Dampfwagen auf Chauffeen.

In neuerer Zeit ift vielfältig die Behauptung erhoben worden, daß durch die Erfindung ber Dampfwagen für gewöhnliche Chausseen, die Eisenbahnanlagen überflüffig wurden. Betrachtet man die Sache naher, so wird man leicht einsehen, daß diese Besorgnisse ungegrundet sind.

Aus dem Vorhergehenden ist bekannt, daß sich das Kraftvermögen eines Pferdes auf einer horizontalen Chaussee zu dem Kraftvermögen eines Pferdes auf einer horizontalen Eisenbahn wie 1:10 verhält; daß seibe Verhältniß wird mit geringen Abweichungen für Dampswagen auf Chausseen wie auf Eisenbahnen statt sinden; denn der Dampswagen auf Chausseen muß die Reibung, welche durch die rauhe Oberstäche der Chaussee hervorgebracht wird, überwältigen, mithin wird der Dampswagen auf den horizontalen Eisenbahnen mit demselben Auswand von Kohlen, etwa 10mal mehr leisten als der Dampswagen auf gewöhnlichen horizontalen Chausseen. Es ist aber überdies anzunehmen, daß die Dampswagen auf Chausseen eher abgenunt sein, und überhaupt mehr Reparaturen

erfordern werden, als die Dampfwagen, welche fich auf den Eisenbahnen bewegen.

Die Dampswagen für Chaussen haben allerdings, wie die damit angestellten Bersuche in England, durch herrn Boigtland er in Wien und herrn Diez in Brüssel beweisen, bereits einige Bollsommenheit erreicht, indessen hat der in England auf einer Strecke statt gehabte Berkehr mit Dampswagen auf Chaussen wieder eingestellt werden mussen, und wie der Unternehmer behauptet: weil die Straße mit zu großen Steinen ausgebessert worden sei. Auf jeden Fall ist daraus ersichtlich, daß die Dampswagen für Chaussen entweder noch nicht den Grad von Bollsommenheit erreicht haben, dergleichen leichte hindernisse zu überwinden, oder der Transport mit Pferden ist wohlsfeiler.

Die Bervollfommnung ber Dampfwagen für Chauffeen bleibt immerhin eine munfchenswerthe Sache, sofern es möglich sein follte, mit benselben eine größere Schnelligfeit als mit Pferden zu erzielen.

An großen Strömen, wie 3. B. der Rhein, wo an den Ufern vorzügliche Chaussen bestehen, und Eisenbahnen sich wahrscheinlich nicht rentiren werden, wird eine rasche Beforderung der Reisenden stromauswärts und wenn die Dampsichifffahrt im Binter unterbrochen ist, mittelst der Dampswagen willtommen sein.

### Literatur über Gifenbahnen.

### A. Beitschriften.

Dingler's Polytechnisches Journal.

Mechanics Magazine.

- VErelle, Journal fur Baufunft.
- Plift, Eisenbahn . Journal.
- & Organ für handel und Gewerbe.

Journal de l'industriel et du capitaliste. Paris 1836.

#### B. Berte.

- Baaber, über die neuesten Verbefferungen und bie zweckmäßige Einrichtung ber Gisenbahnen. Munden 1825.
- verbesserte Bauart der Eisenbahnen. Münch. 1826. TREDGOLD, A practical treatise on Rail-Roads and carriages etc. London 1825.
- Reports on Canals, railways, roads and other subjects etc.by W. Strickland. Philadelphia 1826.
- Mellet et Henri, Traité des chemins de fer comparés avec les canaux et les routes ordinaires. Paris 1828.
- Ueber Schienenwege in England; Bemerkungen auf einer Reise in England. Bon C. v. Dennhausen und H. v. Dechen. Berlin 1829. (Sehr zuvers lässig.)
  - Considérations sur les chemins de fer par M. J. Cordien. Paris 1830.
  - v. Gerstners Mechanik. Prag 1831.

    Description raisonnée et vues pittoresques du che-

min de fer de Liverpool à Manchester publiées par Moreau. Paris 1831.

Bior, Manuel du constructeur des chemins de fer ou essai sur les principes généraux de l'art de construire les chemins de fer. Paris 1834. Die beigefügten Figuren sind undeutlich. Ist auch in das Deutsche von Hrn. Dr. Schmidt übersetzt.

Leçons faites sur les chemins de fer à l'école des ponts et chausées en 1833 — 1834 par M. MINARD. Paris 1834.

Traité pratique des chemins de fer, traduit de l'ouvrage anglais (deuxième édition) de Nichol. Wood avec des notes et additions par F. Montricher et E. de Franqueville, Ingenieurs des ponts et chaussées, et H. de Ruolz. Paris 1834. Die beigefügten Rupfertafeln lassen nichts zu wund schen übrig.

v. Prittwit, die schwebende Gisenbahn bei Posen. 1834. Bei Mittler.

LANDNER, The steam engine; new Edition. London 1835. Bon ber 4ten Auflage ist eine beutsche Uesbersehung von herrn Dr. Schmidt vorhanden.

Seng, E., Dentschrift jur Erbauung einer Gifenbahn gwischen Roln und Antwerpen. Lespzig 1835.

Description des Locomotives Stephenson circulant sur les chemins de fer en Angleterre et en France, et celui de Bruxelles à Malines. Bruxelles 1835.

GME. Tell Poussin, Chemins de fer américains etc. Paris 1836. MI bert, tonigl. wurtemberg. Straßenbausnspettor, Berzeichniß von 141 Eisenbahnen, welche in England, Frankreich, Belgien, Holland, Bohmen, Deutschland und Nordamerika theils erbaut, theils im Bau begriffen 2c. Ulm 1836.

prechtl, technologische Encyclopadie, 5ter Band, Artifel Eisenbahn.

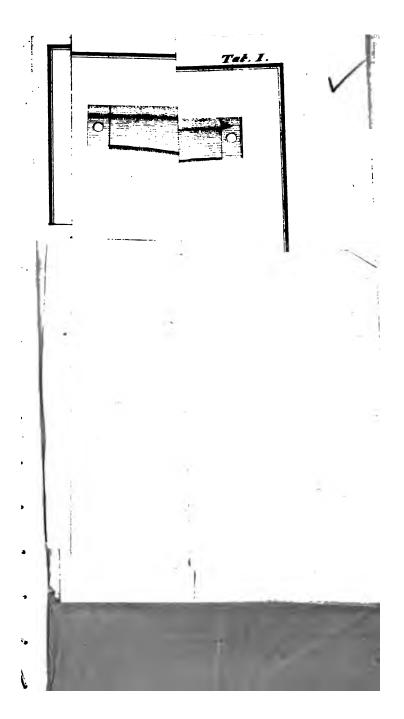



